



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO

by

MRS. AILEEN WOLFF





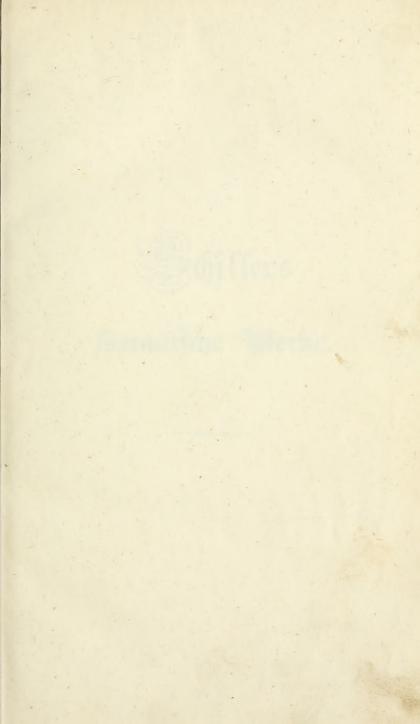

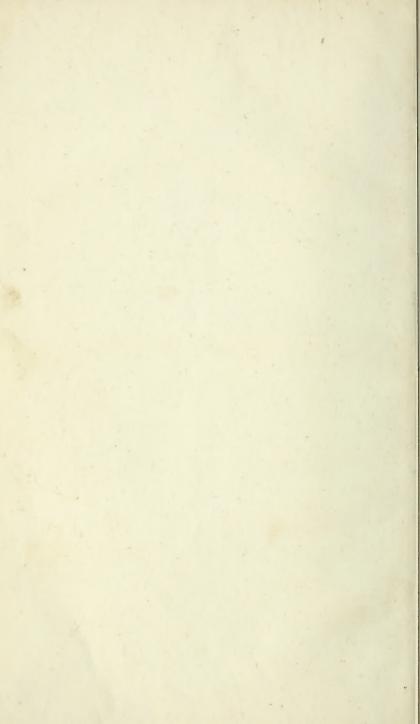



sämmtliche Werke.

Shiller's

fammtliche Merke.





DHE BÄUBER. H:AKT 2º SCENE.

durch Kunst - Verlag W. Creuzbauer in Carlsione.

## Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stablftiden.

Bweiter Band.



Verlag der J. G. Cotta' fchen Buchhandlung.

1835.



## Inhalt.

|                              |              |       |         |        |          |        |       |        |     | Seite |
|------------------------------|--------------|-------|---------|--------|----------|--------|-------|--------|-----|-------|
| Die                          | Näuber. Scha |       |         | uspiel | •        |        |       | •      |     | 1     |
| Die                          | Ve           | rschu | örung   | des    | Liesko   | 311    | Gen   | ua.    | Ein |       |
| republifanisches Trauerspiel |              |       |         |        |          |        |       |        |     | 199   |
| Kab                          | ale          | und   | Liebe.  | Ein    | bürgerli | ches ' | Tranc | rspiel |     | 375   |
| Der                          | M            | ensch | enfeind | . F    | ragment  |        |       | •      |     | 529   |



## Die Räuber.

Schauspiel.

Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat.

HIPPOCRATES.



#### Dorrede.

Man nehme biefes Schaufpiel fur nichts Anderes, als eine dramatische Geschichte, welche die Bortheile der dramatischen Methode, die Geele gleichsam bei ihren geheimften Operationen zu ertappen, benutt, ohne fich übrigens in die Schranken eines Theaternicks einzugannen, oder nach bem fo zweifelhaften Gewinne bei theatralischer Berforperung zu geigen. Man wird mir einraumen, daß es eine widerfinnige Bumuthung ift, binnen brei Stunden brei außerordentliche Menschen zu erschöpfen, beren Thatigfeit von vielleicht taufend Raderchen abhängt, so wie es in der Natur der Dinge unmöglich fann gegrundet fenn, bag fich brei außerordentliche Menschen auch dem durchdringendfien Beifterfenner innerhalb vierundzwanzig Stunden entblogen. Sier war Rulle ineinander gedrungener Meglitaten vor= handen, die ich unmöglich in die allzuengen Wallisaden des Aristoteles und Batteur einfeilen fonnte.

Nun ist es aber nicht sowohl die Masse meines Schaufpiels, als vielmehr sein Inhalt, der es von der Buhne verbannt. Die Dekonomie desselben machte es nothwendig, daß mancher Charakter auftreten mußte, der das seinere Gefühl der Tugend beleidigt und die Zärtlichkeit unserer Sitten empört. Jeder Menschenmaler ist in diese Nothwendigkeit geseht, wenn er anders eine Kopie der wirklichen Welt, und keine idealischen Assektationen, keine Kompenbienmenschen, will geliefert haben. Es ist einmal so die Mode in der Welt, daß die Guten durch die Bösen schattirt

werden, und die Tugend, im Contraste mit dem Lasier, das lebendigste Kolorit erbalt. Wer sich den Zwed vorgezeichnet bat, das Lasier zu stürzen, und Meligion, Moral und bürgerliche Gesche an ihren Feinden zu rächen, ein solcher muß das Lasier in seiner nachten Abscheulichseit entwällen und in seiner tolossatischen Größe vor das Auge der Menscheit stellen — er selbst muß augenblicklich seine nächtlichen Labreinthe durchwandern, — er muß sich in Empändungen bineinzuzwingen wisten, unter deren Widerenaturlichseit sich seine Seele sträubt.

Das Lafter wird bier mit fammt feinem gangen innern Maberwerf entfaltet. Es lost in Frangen all die verworrenen Echauer bes Gemiffens in ohnmachtige Abstraftionen auf, feletifirt die richtende Empfindung, und fchergt die ernfibafte Stimme ber Religion binmeg. 2Ber es einmal jo weit gebracht bat, (ein Rubm, den wir ibm nicht benei: ben .) feinen Verstand auf Unfosien feines Gergens zu perfeinern, dem ift das Seiligste nicht beilig mehr - bem ift Die Menschheit, die Gottheit nichts - beide Welten find nichts in seinen Augen. Ich babe versucht, von einem Minmenschen dieser Art ein treffendes lebendiges Conterfei bingumerfen, die vollständige Mechanik feines Laftersuftems auseinander zu gliedern - und ihre Kraft an der Wahr= beit zu prufen. Man unterrichte fich bemnach im Berfolg Diefer Geschichte, wie weit ihr's gelungen bat. denfe, ich habe die Natur getroffen.

Nachft an diesem siehet ein Anderer, der vielleicht nicht wenize meiner Leser in Verlegenheit sesen möchte. Ein Geist, den das außerste Laster nur reizet, um der Größe willen, die ihm anhangt; um der Kraft willen, die es erheischet; um der Gefahren willen, die es begleiten. Ein merswürdiger, wichtiger Mensch, ausgestattet mit aller Kraft, nach der Nichtung, die biese besommt, nothwendig entweder ein Brutus oder ein Catilina zu werden. Uns glückliche Conjunkturen entscheiden für das Zweite, und

erst am Ende einer ungeheuren Verirrung gelangt er zu dem Ersten. Falfche Vegriffe von Thätigfeit und Einfluß, Fülle von Kraft, die alle Gesche übersprudelt, mußten sich natürlicher Weise an bürgerlichen Verhältnissen zerschlagen, und zu diesen enthusiaftischen Träumen von Größe und Wirffamkeit durfte sich nur eine Vitterkeit gegen die unidealische Welt gesellen. So war der seltsame Vonquirote sertig, den wir im Räuber Moor verabschenen und lieben, bewundern und bedauern. Ich werde es hossentlich nicht erst anmerken dürsen, daß ich dieses Gemälbe so wenig nur allein Räubern vorhalte, als die Satire des Spaniers nur allein Ritter geiselt.

Auch ist jest der große Geschmack, seinen Wis auf Kosten der Religion spielen zu lassen, daß man beinahe für kein Genie mehr passirt, wenn man nicht seinen gott-losen Satyr auf ihren heiligsten Wahrheiten sich herumtummeln läßt. Die edle Einfalt der Schrift muß sich in alltäglichen Afsembleen von den sogenannten wißigen Köpsen mißhandeln und in's Lächerliche verzerren lassen; denn was ist so heilig und ernsthaft, das, wenn man es falsch verzbreht, nicht belacht werden kann? — Ich kann hoffen, daß ich der Meligion und der wahren Moral keine gemeine Nache verschafft habe, wenn ich diese muthwilligen Schriftverachter in der Person meiner schändlichsten Räuber dem Abschen der Welt überliesere.

Aber noch mehr. Diese unmoralischen Charaftere, von benen vorbin gesprochen wurde, mußten von gewissen Scieten glänzen, ja oft von Seiten bes Geistes gewinnen, was sie von Seiten bes Herzens verlieren. Hierin habe ich nur die Natur gleichfam wörtlich abgeschrieben. Jedem, anch dem Lasterhaftesten, ist gewissermaßen der Stempel bes göttlichen Ebenbildes aufgedrückt, und vielleicht hat der große Bösewicht keinen so weiten Weg zum großen Nechtschaffenen, als der kleine; denn die Moralität hält gleichen Gang mit den Kräften, und je weiter die Kähigkeit, desto

weiter und ungeheurer ihre Verirrung, besto imputabler ihre Verfälschung.

Monfod's Abrameled wedt in und eine Empfindung, worin Bewunderung in Abichen ichmilgt. Milton's Catan folgen wir mit ichauderndem Erstaunen burch bas unweg: jame Chaed. Die Medea ber alten Dramatifer bleibt bei all ihren Graneln noch ein großes fannenswürdiges Weib, und Chafeivear's Michard bat fo gewiß am Lefer einen Bewunderer, als er auch ihn baffen murbe, wenn er ihm por ber Conne ftunde. Wenn es mir barum ju thun ift, gange Menichen binguftellen, fo muß ich auch ihre Bollfommenheiten mitnehmen, die auch dem Bofeften nie gang feblen. Wenn ich vor bem Tiger gewarnt haben will, fo barf ich feine icone blendende Rledenhaut nicht übergeben, bamit man nicht ben Tiger beim Tiger vermiffe. Auch ift ein Menich, ber gang Bosheit ift, ichlechterdings fein Begenftand ber Runft, und außert eine gurudftogende Graft, statt bag er bie Aufmerksamfeit ber Lefer festeln follte. Man wurde umblattern, wenn er redet. Gine edle Geele crtraat fo menia anhaltende moralische Dissonanzen, als das Dhr bas Gefrikel eines Meffere auf Glas.

Aber eben darum will ich felbst mißrathen haben, dies wein Schauspiel auf der Buhne zu wagen. Es gehört beiderseits, beim Dichter und seinem Leser, schon ein gewiser Gehalt von Geisteskraft dazu: bei jenem, daß er bas Laster nicht ziere, bei diesem, daß er sich nicht von einer schonen Seite bestechen lasse, auch den häßlichen Grund zu schäsen. Meinerseits entscheide ein Dritter— aber von meinen Lesern bin ich es nicht ganz gesichert. Der Pobel, worunter ich keineswegs die Gassenkehrer allein will verstanden wissen, der Pobel wurzelt (unter uns gesagt) weit um, und gibt zum Unglück— den Ton an. Bu furzssichtig, mein Ganzes auszureichen, zu kleingeistisch, mein Großes zu begreisen, zu boshaft, mein Gutes wissen zu wollen, wird er, fürcht' ich, sast meine

Absicht vereiteln, wird vielleicht eine Apologie bes Lafters, bas ich fturze, barin zu finden meinen, und seine eigene Einfalt ben armen Dichter entgelten laffen, dem man gemeiniglich Alles, nur nicht Gerechtigfeit widerfahren laßt.

Es ist das ewige Da capo mit Abdera und Demokrit, und unsere guten Hippokrate mußten ganze Plantagen Nießewurz erschöpfen, wenn sie dem Unwesen durch ein heilfames Defokt abhelsen wollten. Noch so viele Freunde der Wahreheit mögen zusammenstehen, ihren Mitburgern auf Kanzel und Schaubühne Schule zu halten, der Pobel hört nie aus, Pobel zu seyn, und wenn Sonne und Mond sich wandeln, und Himmel und Erde veralten wie ein Kleid. Vielleicht hätt' ich, den Schwachberzigen zu frommen, der Natur minder getren seyn sollen; aber wenn jener Käser, den wir alle kennen, auch den Mist aus den Perlen siert, wenn man Erempel hat, daß Feuer verbrannt und Wasser ersäuft habe, soll darum Perle — Feuer — und Wasser konsiscirt werden?

Ich darf meiner Schrift, zufolge ihrer merkwürdigen Ratastrophe, mit Recht einen Platz unter den moralischen Büchern versprechen; das Laster nimmt den Ausgang, der seiner würdig ist; der Verirrte tritt wieder in das Geleise der Gesetz; die Tugend geht siegend davon. Wer nur so billig gegen mich handelt, mich ganz zu lesen, mich verftehen zu wollen, von dem fann ich erwarten, daß er — nicht den Dichter bewundere, aber den rechtschaffenen Mann in mir hochschäße.

Gefdrieben in der Oftermeffe 1781.

Der Gerausgeber.

### Perfonen.

Maximilian, regierender Graf von Moor.

Karl, feine Gobne.

Amalia von Edelreich.

Germann, Baftard von einem Chelmann.

Spiegelberg,

Sehweizer,

Grimm,

Raymann,

Schufterle,

Roller,

Rofinsky,

Selwarz,

Daniel, Sausenecht bes Grafen von Moor.

Libertiner, nachher Banbiten.

Paftor Mofer.

Gin Pater.

Räuberbande.

Nebenpersonen.

Der Ort ber Geschichte ift Deutschland. Die Zeit ungefahr zwei Jahre.

### Die Räuber.

## Erster Akt.

### Erste Scene.

Franken.

Gaal im Moorischen Schloß.

Erang. Der alte Moor,

franz. Aber ift euch auch wohl, Bater? Ihr seht so blag.

Der alte Moor. Ganz wohl, mein Sohn, — was hattest du mir zu sagen?

Franz. Die Post ist angekommen — ein Brief von unserm Korrespondenten in Leipzig —

D. a. Moor (begierig). Nachrichten von meinem Sohne Karl?

Franz. Hm! — So ist cs. Aber ich fürchte — ich weiß nicht — ob ich — eurer Gesundheit? — Ist euch wirklich ganz wohl, mein Vater?

D. a. Moor. Wie dem Fisch im Waffer! Bon meinem Sohne schreibt er? — Wie kommst du zu dieser Besorgniß? du haft mich zweimal gefragt.

Franz. Wenn ihr frank fend — nur die leiseste Abnung babt, es zu werden, so laßt mich — ich will zu gelegnerer Zeit zu euch reden. (Hawver sich.) Diese Zeitung ist nicht für einen zerbrechlichen Körper.

D. a. Moor. Gott! Gott! was werd' ich horen? Franz. Last mich vorerst auf die Seite gehen und eine Thrane des Mitleids vergießen um meinen verstornen Bruder — ich follte schweigen auf ewig — denn er ist euer Sohn. Ich sollte seine Schande vershallen auf ewig — denn er ist mein Bruder. — Aber euch gehorchen, ist meine erste, traurige Pflicht — darum vergebt mir.

D. n. Moor. D Karl! Karl! wüßtest bu, wie beine Aufführung bas Vaterherz foltert! wie eine einzige frohe Nachricht von dir meinem Leben zehn Jahre zusetzen wurde — mich zum Jungling machen wurde — da mich nun jede, ach! — einen Schritt naher an's Grab ruckt!

Franz. Jift es das, alter Mann, so lebt wohl — wir alle wurden noch heute die Haare ausraufen über eurem Sarge.

D. a. Moor. Bleib! — Es ift noch um ben kleinen kurzen Schritt zu thun — laß ihm seinen Wilslen! (Indem er sich niedersent.) Die Sunden seiner Bater werden heimgesucht im britten und vierten Glied — laß ihn's vollenden.

Franz (nimmt ben Brief aus ber Tasche). Ihr kennt unsern Korrespondenten! Seht! den Finger meiner recheten Hand wollt' ich drum geben, durft' ich sagen, er ist ein Lüguer, ein sehwarzer, giftiger Lüguer —

Faßt euch! Ihr vergebt mir, wenn ich euch den Brief nicht selbst lesen lasse — Noch durft ihr nicht Alles horen.

P. a. Moor. Alles, Alles — mein Sohn, du ersparft mir die Krucke.

Frang (fiest). ,Leipzig, vom Isten Mai. -"Berbande mich nicht eine unverbrüchliche Busage, bir nauch nicht das Geringste zu verhehlen, was ich von oben Schickfalen beines Bruders auffangen fann, Miebster Freund, nimmermehr wurde meine unschuldige "Keder an dir zur Inrannin geworden senn. Ich fann 20es aus hundert Briefen von dir abnehmen, wie Nach= prichten diefer Art dein bruderliches Berg durchbohren muffen; mir ist's, als fah' ich bich schon um ben "Michtswürdigen, den Abscheulichen" - Der atte Moor verbirgt fein Geficht.) Seht, Bater! ich lefe euch nur das Glimpflichste - "ben Abschenlichen in tau-"send Thranen ergoffen;" — Ach, sie flossen — sturzten ftromweis von diefer mitleidigen Wange -- 2mir ift's, "als fah' ich fchon beinen alten, frommen Bater tobtenbleich" - Jesus Maria! ihr send's. ch' ihr noch bas Mindeste wisset?

D. a. Moor. Weiter! Weiter!

Franz. — "todtenbleich in seinen Stuhl zurück"
"taumeln, und dem Tage fluchen, an dem ihm zum
"ersten Mal Vater entgegengestammelt ward. Man
"hat mir nicht Alles entdecken mögen, und von dem
"Wenigen, das ich weiß, erfährst du nur Weniges.
"Dein Bruder scheint nun das Maß seiner Schande
"gefüllt zu haben; ich wenigstens kenne nichts über

"Genie das meinige bierin übersteigt. Gestern um "Mitternacht hatte er den großen Entschluß, nach vierszig tausend Dukaten Schulden" — ein hübsches Tassedungeld, Bater — "nachdem er zuvor die Tochter weines reichen Banquiers allhier entehrt, und ihren "Galan, einen braven Jungen von Stand, im Duell wauf den Tod verwundet, mit sieben Andern, die er "mit in sein Lasterleben gezogen, dem Arm der Justiz "zu entlausen." — Bater! Um Gotteswillen, Bater, wie wird euch?

D. a. Moor. Es ist genng. Laß ab, mein Sohn! Franz. Ich schone curer — "Man hat ihm Stecks "briese nachgeschickt, die Beleidigten schreien laut um "Genugthnung, ein Preis ist auf seinen Kopf gesetzt "— der Name Moor" — Nein! meine armen Lippen sollen nimmermehr einen Bater ermorden! (Zerreißt ben Bries.) Glaubt es nicht, Bater! glaubt ihm keine Solbe!

D. a. Moor (weint bitterlich). Mein Name! Mein chrlicher Name!

Franz (fällt ibm um ben Halb). Schändlicher, dreis mal schändlicher Karl! Abnete mir's nicht, da er, noch ein Knabe, den Mädels so nachschlenderte, mit Gassenjungen und elendem Gesindel auf Wiesen und Bergen sich herumhelzte, den Anblick der Kirche, wie ein Missethäter das Gesänguiß, floh, und die Pfennige, die er euch abqualte, dem ersten dem besten Bettler in den Hut warf, während daß wir daheim mit frommen Gebeten und heiligen Predigtbuchern uns erbauten? — Uhnete mir's nicht, da er die Abenteuer des Julius

Casar und Alexander Magnus und anderer stocksinsterer Heiden lieber las, als die Geschichte des bußsertigen Todias? — Hundertmal hab' ich's euch geweissagt, denn meine Liebe zu ihm war immer in den Schranssen der kindlichen Pflicht — der Junge wird und alle noch in Elend und Schande stürzen! — D, daß er Moor's Namen nicht trüge! daß mein Herz nicht so warm für ihn schlüge! Die gottlose Liebe, die ich nicht vertilgen kann, wird mich noch einmal vor Gotstes Kichterstuhl anklagen.

D. a. Moor. D — meine Aussichten! Meine goldenen Traume!

Frang. Das weiß ich wohl. Das ift es ja, was ich eben fagte. Der feurige Geift, der in dem Buben loderte, fagtet ihr immer, der ihn fur jeden Reiz von Große und Schonheit so empfindlich macht, Diese Offenheit, die seine Seele auf dem Auge spiegelt, diese Weichheit des Gefühls, die ihn bei jedem Leiden in weinende Sympathie dabin schmelzt, dieser mannliche Muth, der ihn auf den Wipfel hundertjahriger Gichen treibt, und über Graben und Pallisaden und reißende Fluffe jagt, diefer findische Chrgeiz, diefer unüberwindliche Starrfinn und alle diese schonen glanzenden Tugenden, die im Baterfohnehen feimten, werben ihn bereinst zu einem warmen Freund eines Freunbes, zu einem trefflichen Burger, zu einem Belben, zu einem großen, großen Manne machen - Seht ibr's nun, Bater! - ber feurige Weift hat fich entwickelt, ausgebreitet, berrliche Fruchte hat er getragen. Seht Diese Offenheit, wie hubsch sie sich zur Frechheit

berumgebreht bat! febt diese Weichheit, wie gartlich fie fur Roketten girret, wie fo empfindfam fur die Reize einer Phrone! febt dieses feurige Genie, wie es bas Del feines Lebens in feche Jahreben fo rein weggebrannt bat, baß er bei lebendigem Leibe umgeht, und ba fommen die Leute, und find so unverschamt und sagen: c'est l'amour qui a fait ça! Ah! seht boch biesen fühnen, unternehmenden Ropf, wie er Plane schmiedet und ausführt, vor benen die Beldenthaten eines Cartouche und howard verschwinden! - Und wenn erft biese prachtigen Reime gur vollen Reife erwachsen mas lant fich auch von einem fo garten Alter Bollfommenes erwarten? - Dielleicht, Bater, erlebet ihr noch die Freude, ihn an der Fronte eines Beeres zu erblicken, bas in der heiligen Stille der Balber refidirt und dem muden Wanderer feine Reife um die Salfte ber Burde erleichtert - vielleicht konnt ihr noch, eh' ibr zu Grabe geht, eine Wallfahrt nach feinem Monumente thun, bas er sich zwischen himmel und Erden errichtet - vielleicht, o Bater, Bater, Bater! - feht cuch nach einem andern Namen um, sonft deuten Kramer und Gaffenjungen mit Fingern auf euch, die euren Berrn Cohn auf dem Leipziger Marktplatz im Portrait geseben baben.

D. a. Moor. Und auch du, mein Franz, auch du? D meine Kinder! wie sie nach meinem Herzen zielen!

franz. Ihr feht, ich kann auch witzig senn, aber mein Wit ift Storpionstich. — Und bann ber

trockne Alltagsmensch, ber kalte, holzerne Franz, und wie die Titelchen alle heißen mogen, die ench der Kontrast zwischen ihm und mir mochte eingegeben haben, wenn er euch auf dem Schooße saß, oder in die Backen zwickte — der wird einmal zwischen seinen Grenzsteinen sterben und modern, und vergessen werden, wenn der Ruhm dieses Universalkopfs von einem Pole zum andern fliegt — Ha! mit gefaltenen Handen dankt dir, o Himmel! der kalte, trockene, holzerne Franz — daß er nicht ist, wie dieser!

D. a. Moor. Vergib mir, mein Kind! zurne nicht auf einen Bater, der sich in seinen Planen betrogen findet. Der Gott, der mir durch Karln Thränen zusendet, wird sie durch dich, mein Franz, aus meinen Augen wischen.

Franz. Ja, Bater, aus euren Augen soll er sie wischen. Euer Franz wird sein Leben dranseizen, das eurige zu verlängern. Euer Leben ist das Drakel, das ich vor allen zu Nathe ziehe über dem, was ich thun will; der Spiegel, durch den ich Alles betrachte — keine Pflicht ist mir so heilig, die ich nicht zu brechen bereit din, wenn's um euer kosibares Leben zu thun ist. — Ihr glaubt mir das?

D. a. Moor. Du hast noch große Pflichten auf dir, mein Sohn — Gott segne dich fur das, was du mir warst und senn wirst!

Franz. Nun sagt mir einmal — wenn ihr diefen Sohn nicht den euren nennen mußtet, ihr war't ein glücklicher Mann? D. a. Moor. Stille, o fiille! ba ihn bie Wehmutter mir brachte, bub ich ihn gen himmel und rief: Bin ich nicht ein glücklicher Mann?

Franz. Das sagtet ihr. Nun, habt ihr's gefunden? Ihr beneidet den schlechtesten eurer Bauern, daß er nicht Bater ist zu diesem — Ihr habt Rummer, so lang' ihr diesen Sohn habt. Dieser Rummer wird wachsen mit Karln. Dieser Rummer wird ener Leben untergraben.

D. a. Moor. O! er hat mich zu einem achtzigjährigen Manne gemacht.

Franz. Nun also — wenn ihr bieses Sohnes euch entaußertet?

D. a. Moor (auffahrend). Frang! Frang! was fagst bu?

Franz. Ift es nicht die Liebe zu ihm, die euch all den Gram macht? Dhue diese Liebe ist er für euch nicht da. Dhue diese strafbare, diese verdamms liche Liebe ist er euch gestorben — ist er euch nie gestoren. Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht und zu Båtern und Shuen. Liebt ihr ihn nicht mehr, so ist diese Abart auch euer Sohn nicht mehr, und wär' er aus eurem Fleische geschnitten. Er ist euer Augapfel gewesen bisher; nun aber, ärgert dich dein Auge, sagt die Schrift, so reiß' es aus. Es ist besser, einäugig gen Himmel, als mit zwei Augen in die Holle. Es ist besser, kinderlos gen Himmel, als wenn beide, Bater und Sohn, in die Hölle fahren. So spricht die Gottheit!

D. a. Moor. Du willst, ich soll meinen Sohn verfluchen?

Franz. Nicht boch! nicht boch! — Euren Sohn sollt ihr nicht verfluchen. Was heißt ihr euren Sohn? — dem ihr das Leben gegeben habt, wenn er sich auch alle ersinnliche Muhe gibt, das eurige zu verkurzen?

D. a. Moor. D bas ist allzuwahr! bas ist ein Gericht über mich. Der Herr hat's ihn geheißen!

Frang. Seht ihr's, wie findlich euer Busenkind an euch handelt. Durch eure våterliche Theilnehmung erwurgt er euch, mordet euch durch eure Liebe, hat ener Baterberg felbst bestochen, euch ben Garaus zu machen. Send ihr einmal nicht mehr, so ist er Berr eurer Guter, Konia feiner Triebe. Der Damm ift weg und ber Strom feiner Lufte fann jett freier dabin braufen. Deuft euch einmal an seine Stelle! Wie oft muß er ben Bater unter die Erde wunschen - wie oft ben Bruder - die ihm im Lauf seiner Excesse so unbarms bergig im Wege steben? Ift das aber Liebe gegen Liebe? ift bas findliche Dankbarkeit gegen våterliche Milbe, wenn er bem geilen Ritzel eines Angenblicks zehn Jahre cures Lebens aufopfert? wenn er den Ruhm feiner Bas ter, der sich schon sieben Jahrhunderte unbefleckt erhals ten bat, in einer wolluftigen Minute auf's Spiel fett? Beift ihr bas euren Gohn? Antwortet! beift ihr bas einen Gobn?

D. a. Moor. Ein unzärtliches Kind! ach! aber mein Kind boch! mein Kind boch!

Franz. Ein allerliebstes, köftliches Kind, bessen cwiges Studium ist, keinen Vater zu haben — D daß ihr's begreifen lerntet! daß euch die Schuppen sielen vom Auge! Aber eure Nachsicht muß ihn in seinen

Liederlichkeiten befestigen, euer Vorschub ihnen Mechts mäßigkeit geben. Ihr werdet freilich den Fluch von seinem Haupte laden; auf euch, Bater, auf euch wird der Fluch der Verdammniß fallen.

D. a. Moor. Gerecht! febr gerecht! Mein, mein ift alle Schuld!

Franz. Wie viele Tausende, die voll sich gesossen baben vom Becher der Wollust, sind durch Leiden gebessert worden! Und ist nicht der körperliche Schmerz, den jedes Uebermaß begleitet, ein Fingerzeig des gottslichen Willens? sollte ihn der Mensch durch seine grausame Zärtlichkeit verkehren? soll der Bater das ihm anvertraute Psand auf ewig zu Grunde richten? — Bedenkt, Water, wenn ihr ihn seinem Elend auf einige Zeit preisgeben werdet, wird er nicht entweder umkehren mussen und sich bessen, oder er wird auch in der großen Schule des Glends ein Schurke bleiben, und dann — wehe dem Vater, der die Rathschlüsse einer höhern Weissheit durch Verzärtelung zernichtet! — Nun, Bater?

D. a. Moor. Ich will ihm schreiben, daß ich meine hand von ihm wende.

Franz. Da thut ihr recht und klug baran.

D. a. Moor. Daß er nimmer vor meine Augen komme.

Frang. Das wird eine heilfame Wirkung thun.

D. a. Moor (gartlich). Bis er anders worden!

Franz. Schon recht, schon recht — Aber, wenn er nun kommt mit der Larve des Henchlers, euer Mitleid erweint, eure Bergebung sich erschmeichelt,

und morgen hingeht und eurer Schwachheit spottet im Urm seiner Huren? — Nein, Bater! Er wird freiwillig wiederkehren, wenn ihn sein Gewissen rein gesprochen hat.

D. a. Moor. So will ich ihm das auf der Stelle schreiben.

Franz. Halt! noch ein Wort, Water! Eure Enternsteinng, fürchte ich, möchte euch zu harte Worte in die Feder werfen, die ihm das Herz zerspalten würden — und dann — glaubt ihr nicht, daß er das schon für Verzeihung nehmen werde, wenn ihr ihn noch eines eigenhändigen Schreibens werth haltet? Darum wird's besser senn, ihr überlaßt das Schreiben mir.

- D. a. Moor. Thu' das, mein Sohn. Ach! es hatte mir doch das Herz gebrochen! Schreib' ihm — Franz (sonem). Dabei bleibt's also?
- D. a. Moor. Schreib' ihm, daß ich tausend blutige Thrånen, tausend schlassose Råchte Aber bring' meinen Sohn nicht zur Verzweiflung!

Frang. Wollt ihr euch nicht zu Bette legen, Bater? Es griff euch hart an.

D. a. Moor. Schreib' ihm, daß die våters liche Brust — Ich sage dir, bring' meinen Sohn nicht zur Verzweiflung! (Gest traurig ab.)

Franz (mit Lagen ihm nachsehend). Troste dich, Alster! du wirst ihn nimmer an diese Brust drücken; der Weg dazu ist ihm verrammelt, wie der Himmel der Hölle — Er war aus deinen Armen geriffen, che du wußtest, daß du es wollen konntest — Da mußt' ich ein erbärmlicher Stümper senn, wenn ich's nicht

cinmal so weit gebracht hatte, einen Sohn vom Herzen des Baters loszulösen, und wenn er mit ehernen Bansten daran geklammert ware — Ich hab' einen magissehen Kreis von Flüchen um dich gezogen, den er nicht überspringen soll — Glück zu, Franz! weg ist das Schooßkind — der Wald ist heller. Ich muß diese Papiere vollends ausheben, wie leicht konnte Jemand meine Handschrift kennen? (Er liest die zerrissenen Briefspiece zusammen.) — Und Gram wird auch den Alten bald fortschaffen, — und ihr muß ich diesen Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben daran hängen bleiben sollte.

Ich habe große Mechte, über die Natur ungehalten zu fenn, und bei meiner Chre! ich will fie geltend machen. - Warum bin ich nicht ber Erfte aus Mutterleib gefrochen? warum nicht der Einzige? Warum mußte fie mir biefe Burde von Baglichkeit aufladen? gerade mir? Nicht anders, als ob fie bei meiner Beburt einen Rest gesetst hatte. Warum gerade mir die Lapplandersnafe? gerade mir dieses Mohrenmaul? Diese Sottentottenaugen? Wirklich, ich glaube, sie bat von allen Menschenforten bas Schenflichfte auf einen Daufen geworfen und mich baraus gebacken. Mord und Tod! Wer hat ihr die Bollmacht gegeben, jenem bieses zu verleihen und mir vorzuenthalten? Konnte ibr Jemand barum hofiren, ch' er entstund? oder sie beleibigen, ch' er felbst wurde? Warum ging sie so parteis lich zu Werke?

Nein! nein! ich thu' ihr Unrecht. Gab sie uns nicht Erfindungsgeist mit, setzte uns nacht und armselig

an's Ufer dieses großen Oceans Welt — Schwimme, wer schwimmen kann, und wer plump ist, geh' unter! Sie gab mir nichts mit; wozu ich mich machen will, bas ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Recht zum Größten und Kleinsten; Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Ueberwältiger, und die Schransken unserer Kraft sind unsere Gesetze.

Wohl gibt ce gewisse gemeinschaftliche Pakta, die man geschlossen hat, die Pulse des Welteirkels zu treisben. Ehrlicher Name! — wahrhaftig, eine reichhaltige Münze, mit der sich meisterlich schachern läßt, wer's versteht, sie gut auszugeben. Sewissen, — o ja, freislich! ein tüchtiger Lumpenmann, Sperlinge von Kirschsbäumen wegzuschrecken! — auch das ein gut geschriebener Wechselbrief, mit dem auch der Vankerottirer zur Noth noch hinauslangt.

In der That, sehr lobenswurdige Anstalten, die Narren im Respekt und den Pobel unter dem Pantossel
zu halten, damit die Gescheiten es desto bequemer haben. Dhne Anstand, recht schnackische Anstalten! Kommen mir vor wie die Hecken, die meine Bauern gar
schlau um ihre Felder herumsühren, daß ja kein Hase
brüber seizt, ja beileibe kein Hase! — Aber der gnädige
Herr gibt seinem Rappen den Sporn und galoppirt
weich über der weiland Ernte.

Armer Hase! Es ist doch eine jammerliche Rolle, der Hase sein mussen auf dieser Welt — Aber der gnastige Herr braucht Hasen!

Alfo frift bruber binweg! Wer nichts furchtet, ift nicht weniger maditig, als ber, ben Alles furchtet. Es ift jetst die Mobe, Sebnallen an ben Beinkleibern zu tragen, womit man sie nach Belieben weiter und enger schnurt. Wir wollen und ein Gewissen nach ber neuesten Ragon anmessen lassen, um es bubsch weiter aufzuschnallen, wie wir gulegen. Das konnen wir dafür? Geht zum Schneider! Ich habe Langes und Breites von einer fogenannten Blutliebe fcmaßen gebort, bas einem ordentlieben Sausmann ben Ropf beiff machen konnte - Das ift bein Bruder! - bas ift verdolmeticht: Er ift aus eben bem Dfen geschoffen worden, aus dem bu geschoffen bist - also fen er bir beilia! - Merkt doch einmal diese verzwickte Confequeng, Diesen possirlichen Schluß von ber Rachbarschaft ber Leiber auf die Barmonie ber Beifter, von eben berfelben Seimat zu eben berfelben Empfindung, von einerlei Koft zu einerlei Reigung. Aber weiter - cs ift bein Bater! er bat bir bas Leben gegeben, bu bist sein Fleisch, sein Blut - also fen er bir beilig! Wiederum eine schlaue Consequeng! Ich mochte boch fragen, warum hat er mich gemacht? boch wohl nicht gar aus Liebe zu mir, der erst ein Ich werden follte? Sat er mich gekannt, che er mich machte? oder bat er an mich gedacht, wie er mich machte? oder hat er mich gewünscht, da er mich machte? wußte er, mas ich werden wurde? Das wollt' ich ihm nicht rathen, soust mocht' ich ibn bafur firagen, bag er mich boch gemacht hat! Kann ich's ihm Dank wiffen,

daß ich ein Mann wurde? So wenig, als ich ihn verklagen kounte, wenn er ein Weib aus mir gemacht batte. Kann ich eine Liebe erkennen, die sich nicht auf Achtung gegen mein Selbft grundet? Rounte Achtung gegen mein Selbst vorhanden fem. bas erft baburch entstehen follte, davon es die Voraussehung senn muß? Wo steckt benn nun das Beilige? Etwa im Aftus felber, burch den ich entstund? Als wenn biefer etwas mehr mare, als viehischer Procest zur Stillung viehischer Begierden? Oder steckt es vielleicht im Resultat dieses Alftus, der doch nichts ift, als eiserne Nothwendiakeit, die man so gerne wegwunschte, wenn's nicht auf Unkoften von Fleisch und Blut geschehen mußte? Coll ich ibm etwa darum gute Worte geben, daß er mich liebt? Das ift eine Citelkeit von ihm, die Schooff: funde aller Runftler, die fich in ihrem Werk kokettiren, war' es auch noch so häftlich. — Sehet also, das ist Die gange Hererei, die ihr in einen beiligen Nebel verschleiert, unsere Kurchtsamkeit zu mißbrauchen. Soll auch ich mich dadurch gangeln laffen, wie einen Knaben?

Frisch also! muthig an's Werk! — Ich will Alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, daß ich nicht Herr bin. Herr muß ich senn, daß ich das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit aebricht.

## Bweite Scene.

Schente an ben Grengen von Sachsen.

Karl von Moor (in ein Buch vertieft), Spiegelberg (trinfend am Tisch).

Karl v. Moor (legt bas Buch weg). Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Saculum, wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen.

Spiegelberg (fient ihm ein Glas hin und trinft). Den Josephus mußt du lesen.

Moor. Der lohe Lichtfunke Promethens ist ausgebrannt, dafür nimmt man jest die Flamme von Barlappenmehl — Theaterfeuer, das keine Pfeise Tasbak anzündet. Da krabbeln sie nun, wie die Natten auf der Keule des Herkules. Ein franzbsischer Abbe docirt, Alexander sep ein Hasensuß gewesen; ein schwindsschichtiger Prosessor halt sich dei jedem Wort ein Fläschschen Salmiakzeist vor die Nase, und liest ein Collegium über die Kraft. Kerle, die in Chumacht fallen, wenn sie einen Buben gemacht haben, kritteln über die Taktik des Hannibal — seuchtohrige Auben sischen Phrases aus der Schlacht bei Kanna, und greinen über die Siege des Scipio, weil sie sie exponiren mussen.

Spiegelberg. Das ist ja recht alexandrinisch gestennt. Moor. Schoner Preis für euren Schweiß in der Feldschlacht, daß ihr jest in Gymnassen lebet, und eure Unsterblichkeit in einem Bücherriemen muhsam fortgeschleppt wird. Kostbarer Ersatz eures verpraßten Blutes, von einem Nurnberger Krämer um Lebkuchen

gewickelt — oder, wenn's glücklich geht, von einem franzbsischen Tragedienschreiber auf Stelzen geschraubt und mit Drahtfaden gezogen zu werden. Hahaha!

Spiegelberg (trintt). Lies ben Josephus, ich bitte bich brum.

Moor. Pfui! pfui! über das schlappe Rastraten-Jahrhundert, zu nichts nütze, als die Thaten der Borzeit wiederzukäuen, und die Helden des Alterthums mit Commentationen zu schinden und zu verhunzen mit Trauerspielen. Die Kraft seiner Lenden ist versiegen gegangen, und nun muß Vierhese den Menschen sortpflanzen helsen.

Spiegelberg. Thee, Bruder, Thee!

Moor. Da verrammeln sie sich die gesunde Nas tur mit abgeschmackten Conventionen, haben bas Berg nicht, ein Glas zu leeren, weil fie Gefundheit bagu trinken muffen - belecken den Schuhputer, daß er fie vertrete bei Ihro Gnaden, und hudeln den armen Schelm, den fie nicht furchten. Bergottern fich um ein Mittageffen, und mochten einander vergiften um ein Unterbett, das ihnen beim Aufstreich überboten wird. - Berdammen den Saddugaer, der nicht fleif. fig in die Kirche kommt, und berechnen ihren Judengins am Altare - fallen auf die Knie, damit fie ja ihren Schlamp ausbreiten konnen - wenden kein Auge von dem Pfarrer, damit fie feben, wie feine Perrucke frifirt ift. - Fallen in Dhumacht, wenn fie eine Gans bluten sehen, und klatschen in die Bande, wenn ihr Nebenbuhler bankerott von der Borfe geht - - fo warm ich ihnen die Hand bruckte - nur noch

einen Tag" — Umsonst! — In's Loch mit bem Hund! — Bitten! Schwüre! Thranen! (Auf ben Boben stampfenb.) Holle und Tenfel!

Spiegelberg. Und um fo ein paar taufend laufige Dukaten -

Moor. Nein, ich mag nicht baran benken! — Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust, und meinen Willen schnüren in Gesetze. Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Ablerslug geworden ware. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. — Uh! daß der Geist Hermanns noch in der Asche glimmte! — Stelle mich vor ein Heer Kerle wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik wersden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster seyn sollen. (Er wirst den Degen auf den Tisch und sieht aus.)

Spiegelberg (auffpringens). Bravo! Bravissimo! Du bringst mich eben recht auf das Chapitre. Ich will dir was in's Ohr sagen, Moor, das schon lang' mit mir umgeht, und du bist der Mann dazu — sauf, Bruder, sauf! — wie war's, wenn wir Juden wurden und das Konigreich wieder auf's Tapet brachten?

Aber sag', ist das nicht ein schlauer und herzhafster Plan? Wir lassen ein Manisest ausgehen in alle vier Enden der Welt, und eitiren nach Palästina, was kein Schweinesleisch ist. Da beweis' ich nun durch truftige Dokumente, Herodes, der Vierfürst, sen mein Greßahnherr gewesen, und so ferner. Das wird ein Viktoria abzeben, Kerl, wenn sie wieder in's Trockne kommen und Jerusalem wieder aufbauen dursen. Jest

frisch mit den Turken aus Assen, weil's Eisen noch warm ist, und Cedern gehauen auf dem Libanon, und Schiffe gebaut, und geschachert mit alten Borten und Schnallen das ganze Bolk. Mittlerweile --

Moor (nimmt ihn tacheins bei ber hand). Kamerad! mit den Narrenstreichen ist's nun am Ende.

Sviegelberg (flusia). Pfui, du wirst boch nicht gar ben verlornen Sobn spielen wollen? Gin Kerl wie bu, ber mit bem Degen mehr auf die Gefichter ges fritzelt hat, als brei Substituten in einem Schaltjahr in's Befehlbuch schreiben! Soll ich bir von der großen Hundsleiche vorerzählen? Sa! ich muß bir nur bein eigenes Bild wieder vor dich rufen, das wird Fener in beine Albern blasen, wenn bich sonst nichts mehr begeis ftert. Weißt du noch, wie die Berren vom Collegio beiner Dogge bas Bein batten abschießen laffen, und bu zur Revange ließest ein Fasten ausschreiben in der gangen Stadt. Man fchmollte über bein Refeript. Alber du nicht faul, laffest alles Fleisch aufkaufen in gang E.., daß in acht Stunden fein Anochen mehr zu nagen ift in der gangen Rundung, und die Kische anfangen im Preise zu fieigen. Magifirat und Burgerschaft duffelten Rache. Wir Pursche frisch heraus zu siebzehnhundert, und du an der Spitze, und Metger und Schneider und Rramer hintenher, und Wirth' und Barbierer und alle Bunfte, und fluchen, Sturm gu laufen wider die Stadt, wenn man den Purschen ein haar frummen wollte. Da ging's aus, wie's Schießen ju Hornberg, und mußten abziehen mit langer Rafe. Du laffest Doktores kommen ein ganges Concilium, und botst drei Dukaten, wer dem Hunde ein Recept schreiben wurde. Wir sorgten, die Herren werden zu viel Ehre im Leibe haben und Nein sagen, und hatten's schon verabredet, sie zu foreiren. Aber das war unndsthig, die Herren schlugen sich um die drei Dukaten, und kam's im Abstreich herab auf drei Batzen; in einer Stunde sind zwolf Necepte geschrieben, daß das Thier auch bald darauf verreckte.

Moor. Schandliche Rerle!

Spiegelberg. Der Leichenpomp ward veranstaltet in aller Pracht, Carmina gab's die schwere Meng' um den Hund, und wir zogen aus des Nachts gegen Taussend, eine Laterne in der einen Hand, unsern Rausdegen in der andern, und so fort durch die Stadt mit Glockenspiel und Geklimper, dis der Hund beigesetzt war. Drauf gab's ein Fressen, das währte dis an den lichten Morgen, da bedanktest du dich bei den Herren für das herzliche Beileid, und ließest das Fleisch verkausen um's halbe Geld. Mort de ma vie! da hatten wir dir Respect, wie eine Garnison in einer eroberten Bestung —

Moor. Und du schämst dich nicht, damit groß zu prablen? Hast nicht einmal so viel Scham, dich bieser Streiche zu schämen?

Spiegelberg. Geh, geh! Du bift nicht mehr Moor. Weißt du noch, wie tausendmal du, die Flasche in der Hand, den alten Filzen hast ausgezogen, und gesagt: Er soll nur darauf los schaben und scharren, du wellest dir dafür die Gurgel absausen. — Weißt du auch noch? he? weißt du noch? D du heilloser,

erbarmlicher Prablhans! bas war noch manulich ges sprochen und edelmannisch, aber —

Moor. Verflucht senst du, daß du mich daran erinnerst! verflucht ich, daß ich es sagte! Aber es war nur im Dampse des Weins, und mein Herz horte nicht, was meine Zunge prahlte.

Spiegelberg (fcuttett ben Ropf). Dein! nein! nein! bas fann nicht senn. Unmbglich, Bruder, bas fann bein Ernst nicht senn. Sag', Bruderchen, ift es nicht Die Noth, die dich fo ftimmt? Komm', laß dir ein Stuckehen aus meinen Bubenjahren erzählen. Da hatt' ich neben meinem haus einen Graben, der, wie wenig, seine acht Schuh breit war, wo wir Buben uns in die Wette bemubten, binuber zu fpringen. Aber bas war umsonft. Plumps! lagft du, und ward ein Gezisch und Gelachter über bir, und wurdest mit Schneeballen geschmiffen über und über. Neben meinem Saus lag eines Sagers Sund an einer Rette, eine fo biffige Bestie, die dir die Madels wie der Blit am Rockzipfel hatte, wenn sie sich's versahn und zu nah' dran vorbeistrichen. Das war nun mein Seelengaudium, den hund überall zu necken, wo ich nur konnte, und wollt' halb frepiren vor Lachen, wenn mich bann bas Thier fo giftig ans stierte, und so gern auf mich losgerannt ware, wenn's nur gefonnt batte. - Bas geschieht? Ein andermal mach' ich's ihm auch wieder fo, und werf' ihn mit einem Stein fo berb an die Rippen, baf er por Buth von der Kette reißt und auf mich dar, und ich, wie alle Donnerwetter, reiß' aus und bavon — Tausend Schwernoth! ba ift dir just der vermaledeite Graben dazwischen. Was zu thun? ber Hund ist mir bart an ben Versen und wuthend, also kurz resolvirt — einen Anlauf genommen — bruben bin ich. Dem Sprung hatt' ich Leib und Leben zu danken, die Vestie hatte mich zu Schanden gerissen.

Moor. Aber wozu jest bas?

Spiegelberg. Dazu — daß du sehen sollst, wie die Krafte wachsen in der Noth. Darum lass' ich mir's auch nicht bange senn, wenn's auf Acuserste kommt. Der Muth wachst mit der Gefahr! die Kraft erhebt sich im Drang. Das Schicksal muß einen großen Mann aus mir haben wollen, weil's mir so quer durch den Weg streicht.

Moor (argertich). Ich wußte nicht, wozu wir ben Muth noch haben follten und noch nicht gehabt hatten.

Spiegelberg. So? — Und du willst also beine Gaben in dir verwittern lassen? dein Pfund vergraben? Meinst du, deine Stinkereien in Leipzig machen die Grenzen des menschlichen Witzes aus? Da lass und erst in die große Welt kommen. Paris und London! — wo man Ohrseigen einhandelt, wenn man einen mit dem Namen eines ehrlichen Mannes grüßt. Da ist es auch ein Seelenjubilo, wenn man das Handwerk in's Große prakticirt. — Du wirst gaffen! du wirst Angen machen! Wart, und wie man Handschriften nachmacht, Würsel verdreht, Schlösser ausbricht und den Kossern das Eingeweide ausschüttet — das sollst du noch von Spiegelberg sernen! Die Kanaille soll

man an ben nachsten beften Galgen knupfen, bie bei geraben Fingern verhungern will.

Moor (zerstreut). Wie? Du hast es wohl gar noch weiter gebracht?

Spiegelberg. Ich glaube gar, du seizest ein Mißtrauen in mich. Wart', laß mich erst warm werden!
du sousst Wunder sehen; dein Gehirnchen soll sich im
Schädel umdrehen, wenn mein freisender Wis in die
Wochen kommt. — (Steht auf, hisig.) Wie es sich
aushellt in mir! Große Gedanken dammern auf in
meiner Seele! Niesenplane gahren in meinem schöpferis
schen Schädel. Verfluchte Schlassucht, (sich vor'n kopf
schlagens) die bisher meine Kräfte in Ketten schlug,
meine Aussichten sperrte und spannte! Ich erwache,
fühle, wer ich bin — wer ich werden muß!

Moor. Du bist ein Narr. Der Wein bramars basirt aus beinem Gehirne.

Spiegelberg (hisiger). Spiegelberg, wird es heißen, kannst du heren, Spiegelberg? Es ist Schade, daß du kein General worden bist, Spiegelberg, wird der König sagen, du håttest die Destreicher durch ein Knopfloch gejagt. Ja, hör' ich die Doktors jammern, es ist unverantwortlich, daß der Mann nicht die Medicin studirt hat, er håtte ein neues Kropspulver erfunden. Ach! und daß er das Kamerale nicht zum Fach genommen hat, werden die Sully's in ihren Kabinetten seufzen, er håtte aus Steinen Louisd'ors hervorgezaubert. Und Spiegelberg wird es heißen in Often und Westen, und in den Koth mit euch, ihr Menmen, ihr Kröten,

indeß Spiegelberg mit ausgespreiteten Flügeln zum Tempel bes Nadyruhms emporfliegt.

Moor. Gluck auf den Weg! Steig' du auf Schandfäulen zum Gipfel des Ruhms. Im Schatten meiner väterlichen Haine, in den Armen meiner Amaslia lockt mich ein edler Vergnügen. Schon die vorige Woche hab' ich meinem Vater um Vergebung geschries ben, hab' ihm nicht den kleinsten Umstand verschwiegen, und wo Aufrichtigkeit ift, ist auch Mitleid und Hilfe. Laß uns Abschied nehmen, Moritz. Wir sehen uns hout' und nie mehr. Die Post ist angelangt. Die Verzeihung meines Vaters ist schon innerhalb dieser Stadtmauern.

Schweizer. Grimm. Roller. Schufterle. Nagmann (treten auf).

Holler. Wift ihr auch, daß man uns auskunds schaftet?

Grimm. Daß wir keinen Augenblick sicher find, aufgehoben zu werden?

Moor. Mich wundert's nicht. Es gehe, wie es will! Saht ihr den Schwarz nicht? sagte er von keinem Briefe, den er an mich hatte?

Roller. Schon lange sucht er bich, ich vermuthe so etwas.

Moor. Wo ist er? wo, wo? (Will eitig fort.)

Roller. Bleib! wir haben ihn hieher beschieden. Dn zitterfi? —

Moor. Ich zittre nicht. Warum follt' ich auch zittern! Kameraden! biefer Brief — Freut euch mit

mit! Ich bin der Glucklichste unter der Sonne, warum sollt' ich zittern?

Schwarz (tritt auf).

Moor (fliegt ihm entgegen). Bruder! Bruder! ben Brief! den Brief!

Schwarz (gibt ihm ben Brief, ben er haftig aufbricht). Bas ist bir? wirst bu nicht wie bie Band?

Moor. Meines Bruders Sand!

Schwarg. Das treibt benn ber Spiegelberg?

Grimm. Der Kerl ist unfinnig. Er macht Geffus wie beim Sankt Beits : Tanz.

Schufterle. Sein Verstand geht im Ring herum. Ich glaub', er macht Verse.

Anzmann. Spiegelberg! He, Spiegelberg! — Die Bestie hort nicht.

Grimm (fchattert ibn). Rerl! traumft bu, ober -?

Spicgelberg (der sich die ganze Zeit über mit den Panztominen eines Projettmachers im Stubeneck abgearbeitet hat, springt wild auf) La Bourse ou la vie! (und packt Schweizgern an der Gurgel, der ihn gelassen an die Wand wirft. — Moor läßt den Brief fallen und rennt hinaus. Alle fahren auf).

Holler (ibm nach). Moor! wonaus, Moor? was beginnft du?

Grimm. Was hat er? was that er? Er ist bleich wie die Leiche.

Schweizer. Das muffen schone Neuigkeiten senn! Lag boch seben!

Holler (nimmt den Brief von der Erde und liest).

"Unglucklicher Bruder!" der Anfang klingt luftig. "Mur kurzlich muß ich dir melden, daß deine Soffnung

"Doffnung vereitelt ist — du sollst hingehen, laßt dir "der Vater sagen, wohin dich deine Schandthaten suhren. "Unch, sagt er, werdest du dir keine Hoffnung machen, "jemals Snade zu seinen Füßen zu erwimmern, wenn "du nicht gewärtig sem wollest, im untersten Gewölbe "seiner Thurme mit Wasser und Brod so lange traktirt "zu werden, bis deine Haare wachsen wie Adlersedern, "und deine Nägel wie Vogelklauen werden. Das sind "seine eigenen Worte. Er besiehlt mir, den Brief zu "sehließen. Lebe wohl auf ewig! Ich bedaure dich —

Franz von Moor."

Schweizer. Ein zuckerfüßes Brüderchen! In ber That! — Franz heißt die Kanaille?

Spiegelberg (sachte berbeischteichens). Bon Waffer und Brod ist die Rede? Ein schones Leben! Da hab' ich anders fur euch gesorgt! Sagt' ich's nicht, ich mußt' am Ende fur euch alle denken?

Schweizer. Was sagt ber Schafstopf? ber Efel will fur uns alle benten?

Spiegelberg. Hasen, Krüppel, lahme Hunde send ibr alle, wenn ihr das Herz nicht habt, etwas Großes zu wagen!

Roller. Nun, das waren wir freilich, du haft recht — aber wird es uns auch aus dieser vermaledeis ten Lage reißen, was du wagen wirst? wird es? —

Spiegelberg (mit einem ftolgen Gelachter). Armer Tropf, aus tiefer Lage reißen? hahaha! aus biefer Lage reißen? — und auf mehr raffinirt bein Fingerhut voll Gehirn nicht? und bamit trabt beine Mahre zum Stalle? Spiegelberg mußte ein elender Kerl senn, wenn

er mit dem nur anfangen wollte. Zu Helden, sag' ich dir, zu Freiherrn, zu Fürsten, zu Göttern wird's euch machen!

Razmann. Das ist viel auf einen Hieb, wahrlich! Aber es wird wohl eine halsbrechende Arbeit senn, den Kopf wird's wenigstens kosten.

Spiegelberg. Es will nichts als Muth, denn was den Witz betrifft, den nehm' ich ganz über mich. Muth, sag' ich, Schweizer! Muth! Roller, Grimm, Razmann, Schufterle! Muth! —

Schweizer. Muth? Wenn's nur das ist — Muth hab' ich genng, um barfuß mitten durch die Holle zu gehen.

Schufterle. Muth genug, mich unter'm lichten Galgen mit dem leibhaftigen Teufel um einen armen Sunder zu balgen.

Spiegelberg. So gefällt mir's! Wenn ihr Muth habt, tret' Einer auf und sag': er habe noch Etwas zu verlieren, und nicht Alles zu gewinnen!

Schwarz. Wahrhaftig, da gåb's Manches zu verstieren, wenn ich das verlieren wollte, was ich noch zu gewinnen habe!

Nazmann. Ja, zum Teufel! und Manches zu gewinnen, wenn ich das gewinnen wollte, was ich nicht verlieren kann.

Schufterle. Wenn ich das verlieren mußte, was ich auf Borgs auf dem Leibe trage, so hatt' ich allensfalls morgen nichts mehr zu verlieren.

Spiegelberg. Alfo denn! (Er steut fich mitten unter sie mit beschwörendem Ton.) Wenn noch ein Tropfen

deutschen Helbenblutes in euren Adern rinnt — kommt! Wir wollen und in den bohmischen Waldern nieder» lassen, dort eine Rauberbande zusammen ziehen und — Was gafft ihr mich an? — ist euer Bischen Muthschon verdampst?

Roller. Du bist wohl nicht der erste Gauner, der über den hoben Galgen weggesehen hat — und doch — Was håtten wir sonst noch für eine Wahl übrig?

Spiegelberg. Wahl? Was? Nichts habt ihr zu wählen! Wollt ihr im Schuldthurme stecken und zussammenschnurren, bis man zum jüngsien Tag posaunt? wollt ihr euch mit der Schausel und Haue um einen Bissen trocken Brod abqualen? wollt ihr an der Keute Fenster mit einem Bankelsangers Lied ein mageres Alsmosen erpressen? oder wollt ihr zum Kalbsfell schwbren — und da ist erst noch die Frage, ob man euren Gesichtern traut — und dort unter der milzsüchtigen Laune eines gebieterischen Korporals das Fegsener zum voraus abverdienen? oder bei klingendem Spiel nach dem Takt der Trommel spazieren gehen, oder im Galliotens Paradies das ganze Eisens Magazin Bulkans hinterherschleisen? Seht, das habt ihr zu wählen, da ist es beisammen, was ihr wählen kount!

Roller. So unrecht hat der Spiegelberg eben nicht. Ich hab' auch meine Plane schon zusammen gemacht, aber sie treffen endlich auf eins. Wie war's, dacht' ich, wenn ihr euch hinselztet, und ein Taschensbuch, oder einen Almanach, oder so was Achnliches

zusammensubeltet, und um den lieben Groschen recenfirtet, wie's wirklich Mode ist?

Schufterle. Jum Henker! ihr rathet nah zu meis nen Projekten. Ich dachte bei mir felbst, wie, wenn du ein Pietist wurdest und wochentlich deine Erbanungssstunden hieltest?

Grimm. Getroffen! und wenn das nicht geht, ein Atheist! Wir konnten die vier Evangelisten auf's Maul schlagen, ließen unser Buch durch den Schinder verbrennen, und so ging's reißend ab.

Razmann. Ober zogen wir wider die Franzosen zu Felde — ich kenne einen Doktor, der sich ein Haus von purem Quecksilber gebaut hat, wie das Epigramm auf der Hausthur lautet.

Schweizer (steht auf und gibt Spiegetberg die Kanb). Moritz, du bist ein großer Mann! — oder es hat ein blindes Schwein eine Eichel gefunden.

Schwarz. Bortreffliche Plane! honette Gewerbe! Wie doch die großen Geister sumpathisiren! Jetzt fehlte nur noch, daß wir Weiber und Aupplerinnen wurden.

Spiegelberg. Possen! Possen! Und was hindert's, daß ihr nicht das Meiste in einer Person seyn konnt? Mein Plan wird euch immer am hochsten poussiren, und da habt ihr noch Ruhm und Unsterblichkeit! Seht, arme Schlucker! auch so weit muß man hinausdenken! auch auf den Nachruhm, das suße Gefühl von Unversgeßlichkeit —

Roller. Und obenan in der Lifte der ehrlichen Leute! Du bift ein Meister-Medner, Spiegelberg, wenn's darauf ankommt, aus einem ehrlichen Manne einen

hallunken zu machen — Aber sag' boch einer, wo ber Moor bleibt? —

Spiegelberg. Chrlich fagft bu? Meinft bu, bu fenft nachber weniger ehrlich, als bu jett bift? Bas beißeft du ehrlich? Reichen Filzen einen Drittheil ihrer Gergen vom Salfe schaffen, die ihnen nur ben goldnen Edlaf verscheuchen, bas nockende Geld in Umlauf bringen, bas Gleichgewicht der Guter wieder berftellen, mit einem Wort, bas golone Allter wieder guruckrufen, bem lieben Gott von manchem lästigen Rostganger belfen, ihm Krieg, Peffilenz, theure Zeit und Doktors ersparen - siebst du, das beiß' ich ehrlich senn, das beiß' ich ein wurdiges Werkzeug in ber Sand ber Borfebung abgeben, - und fo bei jedem Braten, ben man ift, ben schmeichelhaften Gedanken zu haben: ben haben bir beine Finten, bein Lowenmuth, beine Rachtwaden erworben - von Groß und Alein respektirt zu merben -

Roller. Und endlich gar bei lebendigem Leibe gen Himmel fahren, und trotz Sturm und Wind, trotz dem gefräßigen Magen der alten Urahne Zeit unter Sonn' und Mond und allen Firsternen schweben, wo selbst die unvernünstigen Bögel des Himmels, von edler Besgierde herbeigelockt, ihr himmlisches Concert musiciren, und die Engel mit Schwänzen ihr hochheiliges Smedrium halten? nicht wahr? — und wenn Monarchen und Potentaten von Motten und Würmern verzehrt werden, die Ehre haben zu dürsen, von Jupiters königslichem Bogel Visiten anzunehmen? — Moritz, Moritz,

Morit! nimm dich in Acht! nimm dich in Acht vor dem dreibeinigen Thiere!

Spiegelberg. Und das schreckt dich, Hasenherz? Ist doch schon manches Universal-Genie, das die Welt håtte resormiren konnen, auf dem Schind-Anger versault, und spricht man nicht von so Sinem Jahrhunderte, Jahrtausende lang, da mancher Konig und Kursurst in der Geschichte überhüpft wurde, wenn sein Geschichtsschreiber die Lücke in der Successions-Leiter nicht scheute, und sein Buch dadurch nicht um ein paar Oktavseiten gewönne, die ihm der Berleger mit baarem Gelde bezahlt — Und wenn dich der Wanderer so hin und her sliegen sieht im Winde — der muß auch kein Wasser im Hirn gehabt haben, brummt er in den Bart, und seufzt über die elenden Zeiten.

Schweizer (stopft ibm auf die Achfer). Meisterlich, Spiegelberg! meisterlich! Was, zum Teufel, sieht ihr da und zaudert?

Schwarz. Und laßes auch Profitution heißen — was folgt weiter? Kann man nicht auf den Fall immer ein Pulverchen mit sich führen, das einen so im Stillen über'n Acheron fördert, wo kein Hahn darnach kräht! Nein, Bruder Moriß! dein Borschlag ist gut, so lautet auch mein Katechismus.

Schufterle. Blig! Und der meine nicht minder. Spiegelberg, du haft mich geworben.

Razmann. Du haft, wie ein anderer Orpheus, die heulende Bestie, mein Gewiffen, in den Schlaf gesuns gen. Nimm mich ganz, wie ich ba bin!

Grimm. Si omnes consentiunt ego non dissentio. Wohlgemerkt, ohne Komma. Es ist ein Aufpfreich in meinem Kopf: Pietisten — Quackfalber — Mecensenten und Gauner. Wer am meisten bietet, ber hat mich. Nimm diese Hand, Morik!

Roller. Und auch du, Schweizer? (Gibt Spiegetberg bie rechte hand). Allso verpfand' ich meine Seele dem Teufel.

Spiegelberg. Und deinen Namen den Sternen! Was liegt daran, wohin auch die Seele fahrt? Wenn Schaaren vorausgesprengter Kuriere unsere Niedersahrt melden, daß sich die Satane sestäglich herausputzen, sich den tausendjährigen Ruß aus den Wimpern stäuben, und Myriaden gehörnter Köpse aus der rauchenden Mündung ihrer Schweselskamine hervorwachsen, unsern Sinzug zu sehen! Kameraden! (ausgesprungen) frisch auf, Kameraden! was in der Welt wiegt diesen Rausch des Entzückens auf! Kommt, Kameraden!

Roller. Sachte nur! fachte! Wohin? das Thier muß auch feinen Ropf haben, Kinder!

Spiegelberg (giftig). Was predigt der Zanderer? Stand nicht der Kopf schon, che noch ein Glied sich regte? Folgt, Kameraden!

Noller. Gemach, fag' ich. Auch die Freiheit muß ihren Herrn haben. Dhne Oberhaupt gingen Rom und Sparta zu Grunde.

Spiegelberg (geschmeibig). Ja — haltet — Roller sagt recht. Und bas muß ein erleuchteter Kopf senn. Bersteht ihr? ein feiner politischer Kopf muß bas seyn. Ja, wenn ich mir's benke, was ihr vor einer

Stunde waret, was ihr jetzt send, — burch Einen glücklichen Gedanken send — Ja freilich, freilich müßt ihr einen Chef haben — Und wer diesen Gedanken entsponnen, sagt, muß das nicht ein erleuchteter politischer Kopf senn?

Noller. Wenn sich's hoffen ließe — traumen ließe — aber ich furchte, er wird es nicht thun.

Spiegelberg. Warum nicht? Sag's keck heraus, Freund! — So schwer es ist, bas kampfende Schiff gegen die Winde zu lenken, so schwer sie auch drückt, die Last der Krone — sag's unverzagt, Roller! — vielleicht wird er's doch thun.

Roller. Und leck ift bas Ganze, wenn er's nicht thut. Dhue ben Moor find wir Leib ohne Seele.

Spiegelberg (unwillig von ihm weg). Stockfisch!

Moor (tritt herein in witber Bewegung, und täuft heftly im Zimmer auf und nieder, mit sich setber sprechend). Mensschen — Menschen! falsche, heuchlerische Krokodilbrut! Ihre Augen sind Wasser! ihre Herzen sind Erz! Küsse auf den Lippen! Schwerter im Busen! Löwen und Leoparde füttern ihre Jungen, Naben tischen ihren Kleinen auf dem Alas, und Er, Er — Bosheit hab' ich dulden gelernt, kann dazu lächeln, wenn mein ersboster Feind mir mein eigen Herzblut zutrinkt — aber wenn Blutliebe zur Verrätherin, wenn Baterliebe zur Megåre wird: o so sange Feuer, männliche Gelassenheit! verwilde zum Tiger, sanstmüthiges Lamm! und jede Faser recke sich auf zum Erimm und Versderben!

Noller. Hore, Moor! was beniff bu bavon? Ein Rauberleben ift doch auch beffer, als bei Waffer und Brod im unterften Gewolbe ber Thurme?

Moor. Warum ist dieser Geist nicht in einen Tiger gefahren, der sein wuthendes Gebist in Menschensslich haut? In das Vatertreue? ist das Liebe für Liebe? Ich mochte ein Bar sem und die Baren des Nordlands wider dies morderische Geschlecht anheizen — Reue, und keine Gnade? — D, ich mochte den Decan vergiften, daß sie den Tod aus allen Quellen saufen! Vertrauen, unüberwindliche Zudersicht, und kein Ersbarmen!

Roller. So hore doch, Moor, was ich dir fage! Moor. Es ist unglaublich, es ist ein Traum, eine Täuschung — So eine rührende Vitte, so eine lebendige Schilderung des Elends und der zersließenden Neue — die wilde Vestie wär' in Mitleid zerschmolzen; Steine hätten Thränen vergossen, und doch — man würde es für ein boshaftes Pasquill aus's Menschenzgeschlecht halten, wenn ich's aussagen wollte — und doch, doch — o, daß ich durch die ganze Natur das Horn des Ausruhrs blasen könnte, Luft, Erde und Meer wider das Honnagzücht in's Tressen zu führen!

Grimm. Hore boch, hore! vor Rasen horst du ja nicht.

Moor. Weg, weg von mir! Ift bein Name nicht Mensch? hat bich das Weib nicht geboren? — Aus meinen Augen, du mit dem Menschengesicht! — Ich hab' ihn so unaussprechlich geliebt! so liebte kein Sohn; ich hatte tausend Leben für ihn — (Schaumend

auf die Erbe stampfend.) Ha! wer mir jetzt ein Schwert in die Hand gabe, dieser Otternbrut eine brennende Wunde zu versetzen! wer mir sagte, wo ich das Herz ihres Lebens erzielen, zermalmen, zernichten — Er sey mein Freund, mein Engel, mein Gott — ich will ihn anbeten!

Roller. Eben diese Freunde wollen ja wir senn, laß dich doch weisen!

Schwarz. Komm mit uns in die bohmischen Wälder! Wir wollen eine Räuberbande sammeln, und du — (Moor stiert ihn an.)

Schweizer. Du follst unser Hauptmann senn! du mußt unser Hauptmann senn!

Spiegelberg (wirft fic with in einen Geffel). Sklaven und Memmen!

Moor. Wer blies dir das Wort ein? Hore, Rerl! (indem er Rollern hart ergreift) das hast du nicht aus deiner Menschenseele hervorgeholt! wer blies dir das Wort ein? Ja, bei dem tausendarmigen Tod! das wollen wir! das mussen wir! der Gedanke verdient Vergötterung — Räuber und Mörder! — So wahr meine Seele lebt, ich bin euer Hauptmann!

Alle (mit tarmendem Geschrei). Es lebe der Haupt-

Spiegelberg (aufspringend, vor sich). Bis ich ihm hinhelfe!

Moor. Siehe, da fallt's wie der Staar von meinen Augen! was für ein Thor ich war, daß ich in's Käficht zurück wollte! — Mein Geist dürstet nach Thaten, mein Athem nach Freiheit, — Mörder,

Mauber! — Mit diesem Wort war das Gesetz unter meine Füße gerollt — Menschen baben Menschheit vor mir verborgen, da ich an Menschbeit appellirte, weg denn von mir, Sumpathie und menschliebe Schonung! — Ich habe keinen Vater mehr, ich babe keine Liebe mehr, und Blut und Tod soll mich vergessen lehren, daß mir jemals etwas theuer war! — Kommt, kommt! — D, ich will mir eine fürchterliche Zerstreuung maschen — es bleibt dabei, ich bin euer Hauptmann! und "Glück zu" dem Meister unter euch, der am wildesten sengt, am gräßlichsten mordet, denn ich sage euch, er soll königlich belohnt werden — Tretet her um mich ein Jeder, und sehwört mir Treue und Gehorsam zu bis in den Tod! — Schwört mir das bei dieser männslichen Rechte!

Alle (geben ibm bie Hanb). Wir schworen bir Treue und Gehorsam bis in den Tod!

Moor. Run, und bei dieser mannlichen Rechte! schwer' ich euch hier, treu und standhaft euer Haupt-mann zu bleiben bis in den Tod! Den soll dieser Arm gleich zur Leiche machen, der jemals zagt oder zweiselt, oder zurücktritt! Ein Gleiches widersahre mir von Jedem unter euch, wenn ich meinen Schwur verlege! Send ihr's zusrieden? (Spiegetberg tauft wuthens auf uns nieder).

Alle (mit aufgeworfenen Guten). Wir find's zus frieden.

Moor. Nun benn, so laßt uns gehen! Furchtet euch nicht vor Tod und Gefahr, benn über uns waltet ein unbeugsames Fatum! Jeben ereilet endlich sein

Tag, es sen auf bem weichen Kiffen von Pflaum, ober im rauhen Gewühle bes Gesechtes, ober auf offenem Galgen und Rab! Eins bavon ist unser Schickfal!

(Gie gehen ab.)

Spiegelberg (ihnen nachsehend, nach einer Pause). Dein Register hat ein Loch. Du hast das Gift weggelassen. (Ab.)

## Dritte Scene.

Im Moorischen Schlog. Amaliens Bimmer.

Frang. Amalia.

Franz. Du siehst weg, Amalia? Berdien' ich weniger als der, den der Bater verflucht hat?

Amalia. Weg! — Ha des liebevollen, barmherzigen Vaters, der seinen Sohn Wolfen und Ungeheuern preisgibt! Daheim labt er sich mit süßem köstlichen Wein und pflegt seiner morschen Glieder in Kissen von Eider, während sein großer, herrlicher Sohn darbt — Schämt euch, ihr Unmenschen! schämt euch, ihr Draschenseien, ihr Schande der Menschheit! — seinen einzigen Sohn!

Franz. Ich bachte, er hatt' ihrer zwei.

Amalia. Ja, er verdient folche Sohne zu haben, wie du bist. Auf seinem Todbette wird er umsonst

bie welken hande ausstrecken nach seinem Karl, und sehaudernd zurücksahren, wenn er die eiskalte hand seines Franzens faßt — D, es ist füß, es ist köstlich süß, von deinem Bater verflucht zu werden! Sprich, Franz, liebe brüderliche Seele! was muß man thun, wenn man von ihm verflucht seyn will?

Franz. Du schwarmft, meine Liebe, du bift zu bedauern.

Amalia. D ich bitte bich — bedauerst du deinen Bruder? — Nein, Unmensch, du hassest ihn! du hassest mich doch auch?

Franz. Ich liebe dich, wie mich felbst, Amalia! Amalia. Wenn du mich liebst, kannst du mir wohl eine Vitte abschlagen?

Franz. Reine, keine! wenn sie nicht mehr ift, als mein Leben.

Amalia. D, wenn das ist! Eine Bitte, die du so leicht, so gern erfüllen wirst — (potz) Hasse mich! Ich müßte seuerroth werden vor Scham, wenn ich an Karln denke, und mir eben einsiele, daß du mich nicht hassest. Du versprichst mir's doch? Jetzt geh und laß mich, ich bin so gern allein!

Franz. Allerliebste Traumerin! wie sehr bewunstere ich dein fanstes liebevolles Herz. Hier, hier herrschte Karl wie ein Gott in seinem Tempel, Karl stand vor dir im Wachen, Karl regierte in deinen Traumen, die ganze Schöpfung schien dir nur in den Einzigen zu zersließen, den Einzigen widerzustrahlen, den Einzigen dir entgegen zu tonen.

Amalia (bewegt). Ja wahrhaftig, ich gesteh' es. Euch Barbaren zum Trotz will ich's vor aller Welt gestehen — ich liebe ihn!

Franz. Unmenschlich, graufam! Diese Liebe so zu belohnen! Die zu vergeffen -

Amalia (auffahrend). Was, mich vergeffen?

Franz. Hattest du ihm nicht einen Ring an den Finger gesteckt? einen Diamantring, zum Unterpfand deiner Treue? — Freilich nun, wie kann auch ein Jungling den Reizen einer Metze Widerstand thun? Wer wird's ihm auch verdenken, da ihm sonst nichts mehr übrig war wegzugeben, — und bezahlte sie ihn nicht mit Wucher dafür mit ihren Liebkosungen, ihren Umarmungen?

Amalia (aufgebracht). Meinen Ning einer Metze? Franz. Pfui, pfui! das ist schändlich. Wohl aber, wenn's nur das ware! Ein Ring, so kostbar er auch ist, ist im Grunde bei jedem Juden wieder zu haben — Vielleicht mag ihm die Arbeit daran nicht gefallen haben, vielleicht hat er einen schönern dafür eingehandelt.

Amalia (heftig). Aber meinen Ring — ich fage meinen Ring?

Franz. Keinen andern, Amalia — Ha! solch ein Kleinod, und an meinem Finger — und von Amaslia! — Bon hier sollt' ihn der Tod nicht gerissen haben — Nicht wahr, Amalia? nicht die Kostbarkeit des Diamants, nicht die Kunst des Gepräges — die Liebe macht seinen Werth aus — Liebstes Kind, du weinest? Wehe über den, der diese köstlichen Tropfen

aus so bimmlischen Augen prest — ach, und wenn du erst Alles wüßtest, ihn selbst sähest, ihn unter der Gestalt fähest? —

Amalia. Ungebeuer! wie, unter welcher Geffalt? Frang. Stille, fille, gute Seele, frage mich nicht aus! (Wie vor fich, aber laut.) QBenn es boch wenigstens einen Schleier batte, bas garffige Laffer, fich bem Auge der Welt zu entstehlen! Aber da blickt's schrecklich burch ben gelben bleifarbenen Augenring; ba verrath fich's im tedtenblaffen eingefallenen Geficht, und breht bie Knochen baglieb bervor - ba fammelt's in ber balben verfiummelten Stimme - ba predigt's furchters lich laut vom zitternden binschwankenden Gerippe ba burdwuhlt es ber Anochen innerftes Mark und bricht die mannhafte Starke ber Jugend - Pfui, pfui! mir ekelt. Masen, Augen, Ohren Schütteln sich - Du bast jenen Elenden geseben, Almalia, der in unserm Siechenbause seinen Geift auskeuchte, Die Scham schien ibr scheues Auge vor ibm zuzublinzen - bu ruftest Webe über ihn aus. Rufe dies Bild noch einmal gang in beine Seele guruck, und Rarl ftebt vor bir! -Seine Ruffe find Peft, seine Lippen vergiften die beinen !

Amalia (fchtagt ihn). Schamloser Lasterer!

Franz. Graut bir vor diesem Karl? Ekelt bir schon vor dem matten Gemålde? Geb', gaff' ihn selbst an, deinen schonen, englischen, gottlichen Karl! Geb', sauge seinen balsamischen Athem ein und laß dich von den Ambrosiaduften begraben, die aus seinem Rachen dampsen! Der bloße Hauch seines Mundes wird dich

in jenen schwarzen todahnlichen Schwindel hauchen, der den Geruch eines bersienden Aases und den Anblick eines leichenvollen Wahlplatzes begleitet.

Amalia (wendet ihr Geficht ab).

Franz. Welches Aufwallen der Liebe! Welche Wollust in der Umarmung — aber ist es nicht ungerecht, einen Menschen um seiner siechen Außenseite willen zu verdammen? Auch im elendesten Aesposischen Krüppel kann eine große liebenswürdige Seele, wie ein Rubin aus dem Schlamme, glänzen. (Besbaft tächelnd.) Auch ans blattrigen Lippen kann ja die Liebe —

Freilich, wenn das Lasier auch die Festen des Charakters erschüttert, wenn mit der Keuschheit auch die Ingend davon fliegt, wie der Duft aus der welken Rose verdampft — wenn mit dem Körper auch der Geist zum Krüppel verdirbt —

Amalia (freh aufspringens). Ha! Karl! nun erkenn' ich dich wieder! Du bist noch ganz! ganz! Alles war Lüge! — Weißt du nicht, Whsewicht, daß Karl uns möglich das werden kann? (Franz steht einige Zeit tiessünnig, bann dreht er sich pthytich, um zu gehen.) Abohin so eilig? fliehst du vor deiner eigenen Schande?

Franz (mit verhültem Gesicht). Laß mich! laß mich!
— meinen Thränen den Lauf lassen — tyrannischer Bater! den besten deiner Sohne so hinzugeben dem Elend — der ringsumgebenden Schande — laß mich, Amalia! ich will ihm zu Füßen fallen, auf den Knieen will ich ihn beschwören, den ausgesprochenen Fluch auf mich, auf mich zu enterben — mich , auf mich zu laden — mich zu enterben — mich — mein Blut — mein Leben — Alles —

Amalia (fatt ibm um ben hats). Bruder meines Rarls! befter, liebster Frang!

Franz. D Amalia! wie lieb' ich dich um dieser unerschütterten Treue gegen meinen Bruder — Berzeih', daß ich es wogte, deine Liebe auf diese barte Probe zu seizen! — Wit diesen Laft du meine Wünsche gerechts sertigt! — Mit diesen Thranen, diesen Seuszern, dies sem bimmlischen Unwillen — auch für mich, für mich — unsere Seelen stimmten so zusammen.

Amalia. D nein, bas thaten fie nie!

Franz. Uch, sie stimmten so harmonisch zusams men, ich meinte immer, wir müßten Zwillinge senn! und ware der leidige Unterschied von außen nicht, wobei leider freitich Karl verlieren muß, wir wurden zehnmal verwechselt. Du bist, sagt' ich oft zu mir selbst, ja, du bist der ganze Karl, sein Echo, sein Ebenbild!

Amalia (fouttete ben Kopf). Nein, nein, bei jenem keufthen Lichte bes himmels! fein Aederchen von ihm, kein Kunkchen von seinem Gefühle —

Franz. So ganz gleich in unsern Neigungen — die Rose war seine liebste Blume — welche Blume war mir über die Rose? Er liebte die Musik unaussprechlich, und ihr send Zeugen, ihr Sterne! ihr habt mich so oft in der Todtenstille der Nacht beim Klaviere belauscht, wenn Alles um mich begraben lag in Schatten und Schlummer — und wie kannst du noch zweiseln, Amalia, wenn unsere Liebe in einer Bollskom men heit zusammentraf, und wenn die Liebe die nämliche ist, wie konnten ihre Kinder entarten?

Amalia (ficht ihn verwundernd an).

Franz. Es war ein stiller, heiterer Abend, der letzte, eh' er nach Leipzig abreiste, da er mich mit sich in jene Laube nahm, wo ihr so oft zusammensaßet in Träumen der Liebe — stumm blieben wir lang — zuletzt ergriff er meine Hand und sprach leise mit Thränen: ich verlasse Amalia, ich weiß nicht — mir ahnet's, als hieß' es auf ewig — verlaß sie nicht, Bruder! — sen ihr Freund — ihr Karl — wenn Karl — nimmer — wiederkehrt — (Er stürzt vor ihr nieder und tüßt ihr die Hand mit Gestigkeit.) Nimmer, nimmer, nimmer wird er wiederkehren, und ich hab's ihm zusgesagt mit einem heiligen Eide!

Amalia (zurückspringend). Berräther, wie ich dich ertappe! In eben dieser Laube beschwur er mich, keiner andern Liebe — wenn er sterben sollte — Siehst du, wie gottloß, wie abscheulich du — Geh aus meinen Augen!

Franz. Du kennst mich nicht, Amalia, du kennst mich gar nicht!

Amalia. Dich kenne dich, von jetzt an kenn' ich dich — und du wolltest ihm gleich senn? Bor dir sollt' er um mich geweint haben? vor dir? Ehe hatt' er meinen Namen auf den Pranger geschrieben! Geh den Augenblick!

Frang. Du beleidigst mich!

Amalia. Geh, sag' ich. Du haft mir eine kostbare Stunde gestohlen, sie werde bir an beinem Leben abgezogen!

Frang. Du haffest mich.

Amalia. Ich verachte bich, geh!

Frang (mit ben Fugen stampfend). Wart! fo follst bu por mir zittern! Mich einem Bettler aufopfern?

(Bornia ab.)

Amalia. Geb, Lotterbube - Jetzt bin ich wieder bei Karln - Bettler, fagt er? fo hat die Welt fich umgedrebt! Bettler find Konige, und Konige find Bettler! - Ich mochte die Lumpen, die er anhat, nicht mit dem Purpur ber Gefalbten vertauschen - Der Blick, mit dem er bettelt, das muß ein großer, ein konialicher Blick fem - ein Blick, der die Berrlichkeit. den Pomp, die Triumphe der Großen und Reichen gernichtet! In den Staub mit dir, du prangendes Geschmeide! (Gie reißt fich die Perten vom Sats.) Send verdammt, Gold und Gilber und Juwelen zu tragen, ihr Großen und Reichen! Send verdammt, an üppigen Mablen zu zechen! Berdammt, euren Gliedern wohl zu thun auf weichen Polifern der Bolluft! Rarl! Rarl! so bin ich bein werth -(216.)

## Bweiter Akt.

## Erste Scene.

frang von Moor (nachbentend in feinem Zimmer).

Es dauert mir zu lange — der Doktor will, er sey im Umkehren — das Leben eines Alten ist doch eine Ewigkeit! — Und nun ware freie, ebene Bahn bis auf diesen ärgerlichen zähen Klumpen Fleisch, der mir, gleich dem unterirdischen Zauberhund in den Geisters mährchen, den Weg zu meinen Schätzen verrammelt.

Muffen denn aber meine Entwurfe sich unter das eiserne Joch des Mechanismus beugen? — Soll sich mein hochstiegender Geist an den Schneckengang der Materie ketten lassen? Sin Licht ausgeblasen, das ohnehin nur mit den letzten Deltropfen noch wuchert — mehr ist's nicht — Und doch mochte ich das nicht gern selbst gethan haben, um der Leute willen. Ich mochte ihn nicht gern getödtet, aber abgelebt. Ich mochte es machen wie der gescheite Arzt (nur umgeskehrt). — Nicht der Natur durch einen Quersirich den

Weg verrannt, sondern sie in ihrem eigenen Gange bes fordert. Und wir vermögen doch wirklich die Bedingungen des Lebens zu verlängern, warum sollten wir sie nicht auch verkurzen können?

Philosophen und Mediciner lehren mich, wie treffend Die Stimmungen bes Geifies mit ben Bewegungen ber Maschine gusammen lauten. Gichtrische Empfindungen werden jederzeit von einer Diffonang ber mechanischen Edwingungen begleitet - Leidenschaften mißbanbeln bie Lebenofraft - ber überladene Beift brudt fein Gebause zu Boden - Wie denn nun? - Wer es verfinde, bem Tod diefen ungebahnten Weg in bas Schloß des Lebens zu ebnen? - den Korper vom Beift aus zu verderben - ha! ein Driginalwerf! wer das zu Stande brachte? - Gin Werf ohne Gleichen! - Sinne nach, Moor! - Das war' eine Runft, bie's verdiente, bich jum Erfinder zu haben. Sat man doch die Giftmischerei beinahe in den Rang einer ordents lichen Wiffenschaft erhoben, und die Natur durch Experimente gezwungen, ihre Geranken anzugeben, baf man nunmehr des Bergens Schlage Jahrelang vorausrechnet, und zu dem Pulse spricht: bis bieber und nicht weiter! \* - Wer follte nicht auch bier feine Alugel verfuchen?

<sup>&</sup>quot;Cine Frau in Paris soll es burch orbentlich angestellte Bers such mit Giftpulvern so weit gebracht haben, daß sie den entfernten Todestag mit ziemlicher Zuverlässigfeit voraus bestimmen konnte. Pfui über unsere Aerzte, welche diese Krau im Prognosticiren beschänt!

Und wie ich nun werde zu Werke gehen muffen, biese fuße friedliche Gintracht ber Seele mit ihrem Leibe zu fibren? Welche Gattung von Empfindniffen ich werde mablen muffen? Welche wohl den Flor des Lebens am grimmigsten anfeinden? 3 orn? - biefer beißbungrige Bolf frift fich zu schnell fatt - Sorge? - biefer Wurm nagt mir zu langfam - Gram? - Diese Matter schleicht mir zu trage - Kurcht? - Die Soffnung lagt fie nicht umgreifen - Das? find das all' die Benker des Menschen? - Ift das Arsenal des Todes so bald erschüpft? - (Tiefunnens.) Bie? - Mun? - Bas? Nein! - Ba! (Auffahrend.) Schreck! - Bas fann ber Schreck nicht? - Bas fann Bernunft, Religion wider Diefes Giganten eiskalte Umarmung? - Und boch? - Wenn er auch diesem Sturm ftunde? - Wenn er? - D so fomm' bu mir zu Gulfe, Jammer, und du, Reue, hollische Eumenide, grabende Schlange, die ihren Frag wieders faut, die ihren Koth wiederfrifft, ewige Berfibrerinnen und ewige Schöpferinnen eures Giftes! und du, heulende Selbstverklagung, die bu bein eigen Saus verwüstest und beine eigene Mutter verwundest - Und kommt auch ihr mir zu Sulfe, wohltbatige Grazien felbft, fanftlachelnde Bergangenheit, und bu mit bem überquellenden Fullhorn, blubende Bukunft, haltet ihm in euren Spiegeln die Freuden des Sim= mels vor, wenn euer fliebender Tuß feinen geizigen Urmen entgleitet - Co fall' ich, Streich auf Streich, Sturm auf Sturm, diefes zerbrechliche Leben an, bis

den Furientrupp zulest schließt — bie Berzweiflung! Triumph! Triumph! — Der Plan ift fertig — schwer und kunstvoll wie keiner — zuverlässig — sicher denn (wenisch) des Zergliederers Messer findet ja keine Spuren von Wunde oder korrosivischem Gift.

(Entimenien.) Wohlan denn! (Hermann tritt auf.) Ha! Deus ex machina! Hermann!

Germann. Zu euren Diensten, guabiger Junker! Franz (giet ibm bie hant). Die bu keinem Undank-baren erweisest.

germann. Ich hab' Proben davon.

Franz. Du sollst mehr haben mit Nachstem — mit Nachstem, Hermann! — ich habe bir etwas zu sagen, Hermann.

Bermann. Ich hore mit taufend Ohren.

Franz. Ich kenne dich, du bist ein entschlossener Rerl — Solbatenherz — Haar auf der Zunge! — Mein Bater hat dich sehr beleidigt, Hermann!

Hermann. Der Teufel hole mich, wenn ich's ver- geffe!

Franz. Das ist der Ton eines Mannes! Rache geziemt einer mannlichen Brust. Du gefällst mir, Hers mann. Rimm diesen Beutel, Hermann. Er sollte schwerer senn, wenn ich erst Herr ware.

Dermann. Das ift ja mein ewiger Wunsch, guas biger Junfer; ich banke euch.

Franz. Wirklich, Hermann? wunschest bu wirklich, ich ware Herr? — aber mein Bater hat bas Mark eines Lowen, und ich bin ber jungere Sohn. Hermann. Ich wollt', ihr war't der altere Sohn, und euer Bater hatte das Mark eines schwindsuchtigen Madchens.

Franz. Ha! wie dich der altere Sohn dann bestohnen wollte, wie er dich aus diesem uneden Staube, der sich so wenig mit deinem Geist und Adel verträgt, an's Licht emporheben wollte! — Dann solltest du, ganz wie du da bist, mit Gold überzogen werden und mit vier Pferden durch die Straßen dahinrasseln, wahrshaftig, das solltest du! — Aber ich vergesse, wovon ich dir sagen wollte — hast du das Fraulein von Edelsreich schon vergessen, Hermann?

hermann. Wetter Element! was erinnert ihr mich an bas?

Frang. Mein Bruder hat sie dir weggefischt.

hermann. Er foll dafur buffen!

Franz. Sie gab dir einen Korb. Ich glaube gar, er warf dich die Treppen hinunter.

Hermann. Ich will ihn dafur in die Holle fogen.

Franz. Er fagte: man raune sich einander in's Ohr, dein Water habe dich nie ansehen konnen, ohne an die Brust zu schlagen und zu feufzen: Gott sen mir Sunder gnadig!

Hermann (wits). Blitz, Donner und Hagel, send still!

Frang. Er rieth bir, beinen Abelsbrief im Auffireich zu verkaufen und beine Strumpfe damit flicken zu laffen. hermann. Alle Teufel! ich will ihm die Augen mit den Rägeln auskratzen.

Franz. Was? du wirst bose? was kannst du bose auf ibn sen? was kannst du ibm Boses thun? was kann so eine Natze gegen einen Lowen? Dein Zorn verssüßt ibm seinen Triumph nur. Du kannst nichts thun, als deine Zusammenschlagen und deine Wuth an trocknem Brode auslassen.

Hermann (frampft auf ben Beben). Ich will ihn zu Staub zerreiben.

Franz (ttepft ibm auf bie Achted. Pfui, Hermann! du bist ein Kavalier. Du mußt den Schimpf nicht auf dir sitzen lassen. Du mußt das Fraulein nicht fahren lassen, nein, das mußt du um alle Welt nicht thun, Hermann! Hagel und Wetter! ich wurde das Aeußerste versuchen, wenn ich an deiner Stelle ware.

Hermann. Ich ruhe nicht, bis ich Ihn und Ihn unter'm Boben babe.

Franz. Nicht so sürmisch, Hermann! Komm' naher — bu sollst Amalia haben!

Hermann. Das muß ich, trotz dem Teufel! das muß ich!

Franz. Du follst sie haben, sag' ich bir, und bas von meiner Hand. Komm' naber, sag' ich — du weißt vielleicht nicht, daß Karl so gut als enterbt ist?

Hormann (naber tomment). Unbegreiflich! das erfte Wort, das ich bore.

Franz. Gen ruhig und hore weiter! du sollst ein Andermal mehr davon horen — ja, ich sage bir,

feit elf Monaten so gut als verbannt. Aber schon ber rent der Alte den voreiligen Schritt, den er doch, (tachens) will ich hoffen, nicht selbst gethan hat. Auch liegt ihm die Edelreich täglich hart an mit ihren Borswürfen und Klagen. Ueber kurz oder lang wird er ihn in allen vier Enden der Welt aufsuchen lassen, und gute Nacht, Hermann! wenn er ihn sindet. Du kaunst ihm ganz demüthig die Kutsche halten, wenn er mit ihr in die Kirche zur Trauung fährt.

Franz. Der Bater wird ihm bald die Herrschaft abtreten und in Ruhe auf seinen Schlössern leben. Jest hat der stolze Strudelfopf den Zügel in Händen, jetzt lacht er seiner Hasser und Neider — und ich, der ich dich zu einem wichtigen, großen Manne machen wollte, ich selbst, Hermann, werde tiefgebückt vor seiner Thurschwelle —

Hermann (in Hise). Nein, so wahr ich Hermann beiße, das follt ihr nicht! wenn noch ein Funkchen Bersftand in diesem Gehirne glostet, das sollt ihr nicht!

Franz. Wirft du es hindern? Auch dich, mein lieber Hermann, wird er seine Geißel fühlen laffen, wird dir in's Angesicht speien, wenn du ihm auf der Straße begegnest, und wehe dir dann, wenn du die Achsel zuchst oder das Maul frummst — siehe, so steht's mit deiner Anwerbung um's Fraulein, mit deinen Aussichten, mit deinen Entwürfen.

hermann. Sagt mir, was foll ich thun?

Frang. Hore benn, Hermann! daß du siehst, wie ich mir bein Schickfal zu Herzen nehme als ein

redlicher Freund — geh — Heide dich um — mach' dich ganz unkenntlich, laß dich beim Alten melden, gib vor, du kämest geraden Wegs aus Böhmen, hattest mit meinem Bruder dem Treffen bei Prag beigewohnt — battest ihn auf der Wahlstatt den Geist aufgeben sehen —

Bermann. Wird man mir glauben?

Franz. Hoho! bafür laß mich forgen! Nimm bie fes Paket. Hier findest du deine Kommission ausführslich. Und Dokumente bazu, die den Zweifel selbst glaubig machen sollen. — Mach' jest nur, daß du fortkemmst, und ungeschen! Spring' durch die Hinterthur in den Hof, von da über die Gartenmauer — die Katastrophe dieser Tragi-Kombdie überlaß mir!

Hermann. Und die wird senn: Vivat der neue Herr, Franciscus von Moor!

Franz (greichett ihm bie Baden). Wie schlau du bist!

— denn siehst du, auf diese Art erreichen wir alle Zwecke zumal und bald. Amalia gibt ihre Hossinung auf ihn auf. Der Alte mist sich den Tod seines Sohnes bei, und — er krankelt — ein schwankendes Gebaude braucht des Erdbebens nicht, um über'n Hausen zu fallen — er wird die Nachricht nicht überleben — dann bin ich sein einziger Sohn — Amalia hat ihre Etützen verloren und ist ein Spiel meines Willens — da kannst du leicht deufen — kurz, Alles geht nach Wunsch — aber du mußt dein Wort nicht zurrücknehmen.

Hermann. Was fagt ihr? (Froblodens.) Eh' foll Die Augel in ihren Lauf zurucklehren und in bem

Eingeweide ihres Schützen withen — rechnet auf mich! Last nur mich machen — Abien!

Franz (ihm nachrusend). Die Ernte ist bein, lieber Hermann! — (Mein.) Wenn der Ochse den Kornwagen in die Schenne gezogen hat, so muß er mit Hen vor-lieb nehmen. Dir eine Stallmagd und keine Amalia! (Geht ab.)

# Bweite Scene,

Des alten Moor's Schlafzimmer.

Der alte Moor (fchlafend in einem Lehnseffel). Amalia.

Amalia (sachte herbeischteichenb). Leise, leise! er schlummert. (Sie stellt sich vor den Schlasenden.) Wie schon, wie ehrwürdig! — ehrwürdig, wie man die Heiligen malt — nein, ich kann dir nicht zürnen! Weißlockiges Haupt, dir kann ich nicht zürnen! Schlummre sanst, wache froh auf, ich allein will hins gehn und leiden.

D. a. Moor (traumens). Mein Sohn! mein Sohn!

Amalia (ergreift seine Hand). Horch, horch! sein Sohn ist in feinen Traumen.

D. a. Moor. Bift du da? bift du wirklich? Ach! wie siehst du so elend! Sieh mich nicht an mit biesem kummervollen Blick! ich bin elend genug. Amalia (wedt ibn fonett). Seht auf, lieber Greis! ihr traumt nur. Faßt euch!

D. a. Moor (bate wach). Er war nicht da? druckt' ich nicht seine Sande? Garstiger Franz! willst du ihn auch meinen Traumen entreißen?

Amalia. Mertft du's, Amalia?

D. a. Moor (ermuntert fic). Wo ist er? wo? wo bin ich? Du da, Amalia?

Amalia. Wie ist euch? Ihr schlieft einen erquickens ben Schlummer.

D. a. Moor. Mir traumte von meinem Cohne. Warum hab' ich nicht fortgetraumt? Bielleicht hatt' ich Berzeihung erhalten aus feinem Munde.

Amalia. Engel grollen nicht — er verzeiht euch. (Sast seine Sand mit Webmuth.) Bater meines Karls! ich verzeih' euch.

D. a. Moor. Nein, meine Tochter! diese Todtens farbe beines Angesichts verdammt den Bater. Armes Madchen! Ich brachte dich um die Freuden beiner Jusgend — v fluche mir nicht!

Amalia (tuft feine hand mit Bartlichfeit). Euch?

D. a. Moor. Kennst du dieses Bild, meine Tochter?

Amalia. Rarls! -

D. a. Moor. So sah er, als er in's sechzehnte Jahr ging. Jetzt ist er anders — D, es wuthet in meinem Innern — biese Milde ist Unwillen, bieses Lächeln Berzweiflung — Nicht mahr, Umalia? Es war an seinem Geburtstage in der Jasminlaube, als

du ihn maltest? — D meine Tochter! Eure Liebe machte mich so glucklich.

Amalia (immer das Auge auf das Bitd gebeftet). Nein! nein! er ist's nicht. Bei Gott! das ist Karl nicht — Hier, hier (auf Herz und Stirne zeigend) so ganz, so and ders. Die träge Farbe reicht nicht, den himmlischen Geist nachzuspiegeln, der in seinem seurigen Auge herrschte. Weg damit! Dies ist so menschlich! Ich war eine Stümperin.

D. a. Moor. Dieser huldreiche, erwärmende Blick — war' er vor meinem Bette gestanden, ich hatte gelebt mitten im Tode! Nie, nie war' ich gestorben!

Amalia. Nie, nie war't ihr gestorben? Es war' ein Sprung gewesen, wie man von einem Gedanken auf einen andern und schonern hupft — dieser Blick hatt' euch über's Grab hinüber geleuchtet. Dieser Blick hatt' euch über die Sterne getragen.

D. a. Moor. Es ist schwer, es ist traurig! Ich sterbe, und mein Sohn Karl ist nicht hier — ich werde zu Grabe getragen, und er weint nicht an meinem Grabe — Wie suß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gebet eines Sohnes — das ist Wiegengesang.

Amalia (schwärmens). Ja suß, himmlisch suß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gesang des Geliebten — vielleicht träumt man auch im Grabe noch fort — ein langer, ewiger, unendslicher Traum von Karln, bis man die Glocke der Ausgerschung läutet — (ausspringend, entzügt) und von

icit an in seinen Armen auf ewig. (Pause. Sie geht an's Klavier und spielt.)

Willst dich, Hetter, ewig mir entrelsen, Wo bes Leaciden merbend Eisen Dem Patretlus schrectlich Opfer bringt? Wer wird fünftig deinen Kleinen lehren Speere werfen und die Götter ehren, Wenn hinunter bich der Kanthus schlingt?

D. a. Moor. Gin schones Lied, meine Tochter. Das mußt bu mir vorspielen, ch' ich sterbe.

Amalia. Es ist der Abschied Andromaches und Hefters — Karl und ich haben's oft zusammen zu der Laute gesungen. (Spiett fort.)

Theures Weib, geh', hot' die Tobestanze, Laß mich fort zum wilden Kriegestanze! Meine Schultern tragen Jimm. Ueber Afinanax unfre Götter! Hetter fällt, ein Baterlands: Erretter, Und wir sehn uns wieder in Elysum.

### Daniel.

Daniel. Es wartet braußen ein Mann auf euch. Er bittet, vorgelaffen zu werden, er hab' euch eine wichtige Zeitung.

D. a. Moor. Mir ist auf der Welt nur etwas wichtig, du weißt's, Amalia — Ist's ein Unglücklicher, der meiner Hulfe bedarf? Er soll nicht mit Seufzen von hinnen gehen.

Amalia. Ift's ein Bettler, er foll eilig herauf kommen. (Daniet ab.)

D. a. Moor. Amalia! Amalia! schone meiner!

### Amalia (spiett fort).

Mimmer lausch' ich beiner Waffen Schalle, Einsam liegt bein Eisen in der Kalle, Priams großer Kelbenstamm verdirbt! Du wirst hingehn, wo fein Tag mehr scheinet, Der Kozytus durch die Wüsten weinet, Deine Liebe in dem Lethe stirbt.

All mein Sehnen, all mein Denken Soll ber schwarze Lethestuß ertränken, Aber meine Liebe nicht! Horch! der Wilbe ras't schon an den Mauern — Gürte mir das Schwert um, saß das Trauern! Heftors Liebe sirbt im Lethe nicht.

### Frang. Bermann (verfappt). Daniel.

Franz. Hier ift ber Mann. Schreckliche Bots schaften, sagt er, varten auf euch. Konnt ihr sie horen?

D. a. Moor. Ich kenne nur eine. Tritt her, mein Freund, und schone mein nicht! Neicht ihm einen Becher Wein!

Hermann (mit veränderter Stimme). Gnädiger Herr! laßt es einen armen Mann nicht entgelten, wenn er wider Willen euer Herz durchbohrt. Ich bin ein Fremdsling in diesem Lande, aber euch kenn' ich sehr gut, ihr seyd der Bater Karls von Moor.

D. a. Moor. Woher weißt du das?

Hermann. Ich kannte euren Sohn —

Amalia (auffahrens). Er lebt? lebt? Du kennst ihn? wo ist er? wo? (Will binwearennen.)

D. a. Moor. Du weißt von meinem Sohne? Schiller's fammtl. Werke. II. 286, Hermann. Er studirte in Leipzig. Bon ba zog er, ich weiß nicht wie weit, herum. Er durchschwärmte Deutschland in die Runde, und, wie er mir sagte, mit unbedecktem Haupt, barfuß, und erbettelte sein Brod vor ben Thuren. Funf Monate drauf brach der leidige Krieg zwischen Preußen und Destreich wieder aus, und da er auf der Welt nichts mehr zu bossen hatte, zog ihn der Hall von Friedrichs siegreicher Trommel nach Böhmen. Erlaubt mir, sagte er zum großen Schwerin, daß ich den Tod sierbe auf dem Bette der Helden, ich habe keinen Vater mehr!

D. a. Moor. Gieh mich nicht an, Amalia!

Hermann. Man gab ihm eine Fahne. Er flog den preußischen Siegeöflug mit. Wir kamen zusammen unter ein Zelt zu liegen. Er sprach viel von seinem alten Vater und von bessern, vergangenen Tagen — und von vereitelten Hoffnungen — uns standen die Thränen in den Augen.

D. a. Moor (verhaut fein Gesicht in das Kiffen). Stille, o siille!

Germann. Ucht Tage barauf war das heiße Treffen bei Prag — ich barf euch sagen, euer Sohn hat sich gehalten wie ein wackerer Kriegsmann. Er that Wunder vor den Augen der Armee. Fünf Regimenter mußten neben ihm wechseln, er stand. Feuerkugeln sielen rechts und links, euer Sohn stand. Eine Augel zerschmetterte ihm die rechte Hand, euer Sohn nahm die Fahne in die linke, und stand —

Amalia (in Entzüdung). Heftor, Heftor! Hort ihr's? er ftand -

Hermann. Ich traf ihn am Abend der Schlacht niedergesunken unter Augelgepfeise, mit der Linken hielt er das stürzende Blut, die Rechte hatte er in die Erde gegraben. Bruder! rief er mir entgegen, es lief ein Gemurmel durch die Glieder: der General sey vor einer Stunde gefallen — "Er ist gefallen, sagt' ich, und du?" — Nun, wer ein braver Soldat ist, rief er, und ließ die linke Hand los, der folge seinem General, wie ich! Bald darauf hauchte er seine große Seele dem Helden zu.

Franz (wits auf hermann tosgehend). Daß der Tod beine verfluchte Junge versiegle! Bist du hieher kommen, unserem Water den Todesstoß zu geben? — Water! Amalia! Vater!

Hermann. Es war der letzte Wille meines sters benden Kameraden. Nimm dieses Schwert, röchelte er, du wirst's meinem alten Vater überliesern; das Blut seines Sohnes klebt daran; er ist gerochen, er mag sich weiden. Sag' ihm, sein Fluch hatte mich gejagt in Kampf und Tod, ich sey gefallen in Verzweiflung! Sein letzter Seuszer war Amalia.

Amalia (wie aus einem Tobesschlummer aufgejagt). Scin letzter Scufzer — Amalia!

D. a. Moor (gräßtich schreiend, sich die Kaare austraufend). Mein Fluch ihn gejagt in den Tod! gefallen in Verzweiflung!

Franz (umberirrend im Zimmer). D! was habt ihr gemacht, Bater? Mein Karl, mein Bruder!

Bermann. Hier ift bas Schwert, und hier ift auch ein Portrait, bas er zu gleicher Zeit aus bem

Busen zog! Es gleicht biesem Fraulein auf ein haar. Dies foll meinem Bruder Franz, sagte er, — ich weiß nicht, was er bamit sagen wollte.

Frang (wie erstaunt). Mir? Amalia's Portrait? Mir, Karl, Amalia? Mir?

Amalia (veftig auf hermann toegebend). Feiler, bestos chener Betrüger! (Tast ihn hart an.)

hermann. Das bin ich nicht, gnadiges Fraulein. Sehet felbst, ob's nicht euer Bild ift — ihr mogt's ihm wohl selbst gegeben haben.

Franz. Bei Gott! Amalia, bas beine! Es ift wahrlich bas beine!

Amalia (gibt ibm bas Bith zuruch). Mein, mein! D Himmel und Erde!

D. a. Moor (schreiens, sein Gesicht zersteischens). Wehe, wehe! mein Fluch ihn gejagt in den Tod! gefallen in Verzweiflung!

Franz. Und er gedachte meiner in der letzten schwesen Stunde des Scheidens, meiner! Englische Seele — da schon das schwarze Panier des Todes über ihm rauschte — meiner! —

Per a. Moor (canend). Mein Fluch ihn gejagt in ben Tod, gefallen mein Sohn in Verzweiflung!

Hermann. Den Jammer steh' ich nicht aus. Lebt wohl, alter Herr! (Leise zu Franz.) Warum habt ihr auch bas gemacht, Junker? (Geht schnett ab).

Amalia (auffpringend, ihm nach). Bleib', bleib'! Was waren seine letzten Borte?

Hermann (zurüdrufend). Sein letzter Seufzer war Amalia. (216.)

Amalia. Sein letzter Seufzer war Amalia! — Nein! du bist kein Vetrüger! So ist es wahr — wahr — er ist todt! — todt! (Hin und her taumelnd, bis sie nunsint) todt — Karl ist todt —

Franz. Was feh' ich? Was fieht ba auf bem Schwert? geschrieben mit Blut — Amalia!

Amalia. Von ihm?

Franz. Seh' ich recht oder traum' ich? Siehe ba mit blutiger Schrift:

Franz, verlaß meine Amalia nicht. Sieh boch! sieh doch! und auf der andern Seite: Amalia! deinen Eid zerbrach der allgewaltige Tod. — Siehst du nun, siehst du nun? er schrieb's mit erstarrender Hand, schrieb's mit dem warmen Blut seines Herzens, schrieb's an der Ewigkeit seierlichem Nande! Sein fliehender Geist verzog, Franz und Amalia noch zusammen zu knüpfen.

Amalia. Heiliger Gott! Es ist seine Hand. — Er hat mich nie geliebt! (Schneu ab.)

Frang (auf ben Boben ftampfend). Berzweifelt! meine ganze Runft erliegt an dem Starrkopf.

D. a. Moor. Wehe, wehe! Verlaß mich nicht, meine Tochter! — Franz, Franz! gib mir meinen Sohn wieder!

Franz. Wer war's, der ihm den Fluch gab? Wer war's, der seinen Sohn jagte in Kampf und Tod und Berzweiflung? — D! er war ein Engel, ein Kleinod des Himmels. Fluch über seine Henker! Fluch, Fluch über euch selber! —

D. a. Moor (folidet mit geballter Kaust wieser Bruft und Stirn). Er war ein Engel, war ein Kleinod des Himmeld! Fluch, Fluch, Verderben, Fluch über mich selber! Ich bin der Vater, der seinen großen Sohn ersschlug. Mich liebt' er bist in den Tod! mich zu rächen, rannte er in Kampf und Tod! Ungeheuer! Unsgeheuer! (Wäthet wieser sich selber.)

Franz. Er ift bahin, was helfen spate Alagen? (Somisch tachens.) Es ift leichter morden, als lebendig machen. Ihr werdet ihn nimmer aus seinem Grabe zurückholen.

D. a. Moor. Nimmer, nimmer, nimmer aus bem Grabe zuruckholen! Hin, verloren auf ewig! Und du hast mir ben Fluch aus bem Herzen geschwatzt, bu — bu — Meinen Sohn mir wieber!

Franz. Reizt meinen Grimm nicht. Ich verlass ench im Tobe! —

D. a. Moor. Schenfal! Schenfal! Schaff' mir meinen Sohn wieder! (Fahrt aus dem Seffet, will Franzen an der Eurgel fassen, der ihn zurückschleubert.)

Franz. Kraftlose Knochen! ihr wagt ce - Stirb! Verzweisle! (216.)

## Der alte Moor.

Tausend Fluche donnern dir nach! du haft mir meinen. Sohn aus den Armen gesiohlen. (Bou Berzweifstung bin und ber geworfen im Sessel.) Webe, webe! Berzweifeln, aber nicht sterben! — Sie flichen, verlassen mich im Tode — meine guten Engel flichen von mir, weichen alle die Heiligen vom eisgrauen Morder —

Wehe, wehe! Will mir keiner das Haupt halten, will keiner die ringende Seele entbinden? Keine Sohne! keine Tochter! keine Freunde! — Menschen nur — will keiner? — Allein — verlassen — Wehe, wehe! Versyweiseln, aber nicht sterben!

#### Amalia (mit verweinten Augen).

D. a. Moor. Amalia! Bote bes Himmels! Rommst bu, meine Seele zu lbfen?

Amalia (mit fanfterm Ton). Ihr habt einen herrs lichen Sohn verloren.

D. a. Moor. Ermordet, willst du sagen. Mit biesem Zeugniß belastet tret' ich vor den Richterstuhl Gottes.

Amalia. Nicht also, jammervoller Greis! ber himmlische Water rückt' ihn zu sich. Wir wären zu glücklich gewesen auf dieser Welt. — Droben, droben über den Sonnen, wir sehn ihn wieder.

D. a. Moor. Wiedersehen, wiedersehen! D, cs wird mir durch die Seele schneiden ein Schwert — wenn ich ein Heiliger ihn unter den Heiligen sinde — Mitten im Himmel werden durch mich schauern Schauer der Hölle! Im Anschauen des Unendlichen mich zers malmen die Erinnerung: Ich habe meinen Sohn ers mordet!

Amalia. D, er wird ench die Schmerzerinnerung aus der Seele lächeln! Send doch heiter, lieber Bater! ich bin's so ganz. Hat er nicht sehon den himmlischen Horer den Namen Amalia vorgesungen auf der serasphischen Harfe, und die himmlischen Horer lispelten

leife ihm nach? Sein letzter Seufzer mar ja Amalia! Wird nicht fein erster Jubel Amalia fenn?

D. a. Moor. himmlischer Troft quillt von beis nen Lippen! Er wird mir lacheln, fagst bu? vergeben? Du mußt bei mir bleiben, Geliebte meines Karls, wenn ich sterbe.

Amalia. Sterben ist Flug in seine Arme. Wohl euch! Ihr send zu beneiden. Warum sind diese Gebeine nicht murb? warum diese Haare nicht grau? Webe über die Kräfte der Jugend! Willsommen du markloses Alter, naher gelegen dem Himmel und meinem Karl!

### Erang (tritt auf).

D. a. Moor. Tritt her, mein Sohn! Vergib mir, wenn ich vorhin zu hart gegen dich war! Ich vergebe dir Alles. Ich mochte so gern im Frieden den Seist aufgeben.

Franz. Habt ihr genug um euren Sohn geweint? So viel ich sehe, habt ihr nur einen.

D. a. Moor. Jakob hatte ber Sohne zwolf, aber um feinen Joseph hat er blutige Thranen geweint.

Franz. Hum!

D. a. Moor. Geh, nimm die Bibel, meine Tochter, und lies mir die Geschichte Jakobs und Josephs! Sie hat mich immer so gerührt, und damals bin ich noch nicht Jakob gewesen.

Amalia. Welches sell ich euch lesen? (Nimmt bie Bibet und bidtert.)

D. a. Moor. Lies mir ben Jammer bes Ber- laffenen, als er ihn nimmer unter seinen Kindern fand

— und vergebens sein harrte im Arcise seiner else — und sein Klagelied, als er vernahm, sein Joseph sen ihm genommen auf ewig —

Amalia (1668t). "Da nahmen sie Josephs Nock, "und schlachteten einen Ziegenbock, und tauchten den "Nock in das Blut und schiekten den bunten Nock hin, "und ließen ihn ihrem Vater bringen, und sagen: "Diesen haben wir funden, siehe, ob's deines Sohnes "Nock sen, oder nicht?" (Franz geht pröstich hinweg.) "Er "erkannte ihn aber und sprach: Es ist meines Sohnes "Nock, ein böses Thier hat ihn gestressen, ein reißend "Thier hat Joseph zerrissen."

D. a. Moor (fant auf's Kiffen zurua). Ein reißend Thier hat Joseph zerriffen!

Amalia (16est weiter). "Und Jakob zerriß seine "Meider, und legte einen Sack um seine Lenden und "trug Leid um seinen Sohn lange Zeit, und all' seine "Sohne und Töchter traten auf, daß sie ihn trösteten; "aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: "Ich werde mit Leid hinunterfahren —"

D. a. Moor. Hor' auf, hor' auf! Mir wird schr übel.

Amalia (hinzuspringend, taft das Buch fallen). Hilf himmel! Bas ift das?

D. a. Moor. Das ist der Tod! — Schwarz — schwimmt — vor meinen — Augen — ich bitte dich — ruse den Pastor — daß er mir — das Abendmahl reiche — Wo ist — mein Sohn Franz?

Amalia. Er ist geflohen! Gott erbarme sich unser!

D. a. Moar. Geflohen — geflohen von bes Sters benden Bett? — Und das all — all — von zwei Kindern voll Hoffnung — du hast sie gegeben — hast sie — genommen — dein Name sen — —

Amalia (mit einem ploglichen Schrei). Todt! Alles todt! (216 in Berzweiflung.)

### Frang (hupft frohlodend herein).

Todt, ichreien fie, todt! Jest bin ich Serr. Im gangen Schlosse zetert es tobt. - Die aber, sch laft er vielleicht nur? - Freilich, ach freilich! bas ist nun freilich ein Schlaf, wo es ewig niemals Guten Morgen heißt - Schlaf und Tod find nur 3willinge. Wir wollen einmal die Namen wechseln! Wackerer, willfommener Schlaf! Wir wollen bich Tob beiffen! (Er brudt ibm die Augen gu.) Wer wird nun fommen, und ce magen, mich vor Gericht zu fordern? oder mir in's Ungeficht ju fagen: bu bift ein Schurke? Deg benn mit biefer laftigen Larve von Sanftmuth und Tugend! Dun follt ihr ben nachten Frang feben und euch entsetzen! Mein Bater überguderte feine Forberungen, schuf sein Gebiet zu einem Familieneirfel um, fag liebreich lachelnd am Thor, und grußte fie Bruder und Rinder. - Meine Augbraunen follen über cuch herhangen wie Gewitterwolfen, mein herrischer Name schweben wie ein drohender Komet über diesen Bebirgen, meine Stirn foll euer Betterglas fenn! Er fireichelte und foste ben Racten, ber gegen ihn fibrig zurückschlug. Streicheln und Rosen ift meine Sache nicht. Ich will ench die zackigen Sporen in's Fleisch hanen, und die scharfe Geissel versuchen. — In meinem Gebiet soll's so weit kommen, daß Kartosseln und dunnes Vier ein Traktament für Festtage werden, und wehe dem, der mir mit vollen seurigen Vacken unter die Angen tritt! Blässe der Armuth und sklavische Furcht sind meine Leibsarbe; in diese Liverei will ich euch kleiden!

# Dritte Scene.

Die bobmifden Balber.

Spiegelberg. Ragmann. Räuberhaufen.

Razmann. Bist da? bist's wirklich? So laß dich doch zu Brei zusammendrucken, lieber Herzensbruder Moritz! Willkommen in den bohmischen Waldern! Bist ja groß worden und stark. Stern=Kreuz=Bataillon! Bringst ja Rekruten mit einen ganzen Trieb, du tresse licher Werber!

Spiegelberg. Gelt, Bruder? gelt? Und das ganze Kerle dazu! — Du glaubst nicht, Gottes sichtbarer Segen ist bei mir: war dir ein armer hungriger Tropf, hatte nichts, als diesen Stab, da ich über den Jordan ging, und jetzt sind unserer acht und siebenzig, meistens ruinirte Krämer, rejieirte Magister und Schreiber aus den schwäbischen Provinzen; das ist dir ein Corps Kerle,

Bruder, belieibse Bursche, sag' ich bir, wo einer bem andern die Anopfe von den Sofen flichlt und mit aeladener Alinte neben ihm ficher ift - und haben volls auf und steben dir in einem Renommée vierzig Meilen weit, das nicht zu begreifen ift. Da ift dir feine Beis tung, wo bu nicht ein Artikelden von dem Schlaufopf Spiegelberg wirft getroffen baben, ich balte fie mir auch pur begwegen - vom Kopf bis zu'n Augen baben fie mich dir hingestellt, du meinst, du fabest mich, jogar meine Rockfnopfe haben sie nicht vergeffen. Aber wir führen fie erbarmlich am Narrenfeil herum. Ich geb' letthin in die Druckerei, geb' vor, ich hatte ben berüchtigten Spiegelberg gesehen, und biftir' einem Efritzler, ber bort faß, bas leibhafte Bild von einem bortigen Wurmboftor in die Feder; bas Ding fommt um, der Kerl wird eingezogen, par Force inquirirt, und in der Alugst und in der Dummheit gesteht er bir, bol' mich der Tenfel! gesteht dir, er fen der Gpies gelberg - Donner und Wetter! ich war eben auf bem Sprung, mich beim Magifirat anzugeben, baf bie Kanaille mir meinen Namen so verhunzen soll - wie ich sage, brei Monate brauf hangt er. Ich mußte nachher eine berbe Prise Toback in die Rase reiben, als ich am Galgen vorbeispazierte und den Pseudo= Spiegelberg in seiner Glorie da paradiren sah - und unterdeffen daß Spiegelberg hangt, schleicht fich Spies gelberg gang fachte aus ben Schlingen, und beutet ber superflugen Gerechtigkeit hinterrucks Efelsohren, daß es jum Erbarmen ift.

Ungmann (lacht). Du bist eben noch immer ber alte.

Sviegelberg. Das bin ich, wie bu fichst, an Leib und Seel'. Marr! einen Spaß muß ich bir boch erzählen. den ich neulich im Cacilien = Kloster angerichtet habe. Ich treffe das Aloster auf meiner Wanderschaft so gegen die Dammerung, und da ich eben den Tag noch feine Patrone verschoffen hatte, bu weißt, ich haffe bas diem perdidi auf ben Tob, so mußte bie Nacht noch durch einen Streich verherrlicht werden, und foll's bem Teufel um ein Ohr gelten! Wir balten uns rubig bis in die spate Nacht. Es wird mausstill. Die Lichter geben aus. Wir denken, die Ronnen konnen jest in den Kedern senn. Dun nehm' ich meinen Kameraben Grimm mit mir, beiße die andern warten vor'm Thor, bis fie mein Pfeifchen boren wurden, - verfichere mich des Klosterwachters, nehm' ihm die Schluffel ab. schleiche mich hinein, wo die Magde schliefen, praktizir' ihnen die Kleider weg, und heraus mit dem Pack zum Thor. Wir geben weiter von Zelle zu Zelle, nehmen einer Schwester nach der andern die Kleider, endlich auch der Aebtiffin. - Jett pfeif' ich, und meine Kerle braußen fangen an zu sturmen und zu haffeliren, als kame der junaste Tag, und binein mit bestiglischem Gevolter in die Zellen der Schwestern! - habaha! ba battest bu die Sat seben sollen, wie die armen Thierchen in der Kinsterniß nach ihren Rocken tappten, und sich jammerlich geberdeten, da sie zum Teufel waren, und wir indest wie alle Donnerwetter zugesett, und wie sie sich vor Schreck und Besturzung in Bettlaken

wickelten; ober unter ben Ofen gufammenfrochen wie Raten, und bas erbarmliche Gezeter und Lamento, und endlich gar die alte Schnurre, Die Aebtissen, - bu weißt, Bruder, daß mir auf diesem weiten Erdenrund fein Geschopf fo zuwider ift, ale eine Spinne und ein altes Weib, und nun bent' bir einmal bie schwarzbraune, rungliche Bettel vor mir herumtaugen, mich bei ibrer jungfraulichen Sittsamkeit befchworen alle Teufel! ich batte schon den Ellenbogen angesett. ibr die übriggebliebenen wenigen edlen vollende in ben Mastdarm zu stoßen - furz resolvirt! entweder beraus mit dem Silbergeschirr, mit dem Klofterschatz und allen den blanken Thalerchen, oder - meine Rerle verstanden mich schon - ich sage bir, ich hab' aus bem Kloster mehr benn tausend Thaler Werthe geschleift, und den Epag obendrein, und meine Rerle haben ihnen ein Andenken binterlaffen, sie werden ihre neun Monate baran zu ichleppen haben.

Razmann (auf ben Boben ftampfend). Daß mich ber Donner ba weg hatte!

Spiegelberg. Siehst du? Sag' du mehr, ob das kein Leben ist? und dabei bleibt man frisch und stark, und das Corpus ist noch beisammen, und schwillt dir stündlich wie ein Pralatenbauch — Ich weiß nicht, ich muß etwas Magnetisches an mir haben, das dir alles Lumpengesindel auf Gottes Erdboden anzieht, wie Stahl und Eisen.

Ungmann. Schoner Magnet du! aber so mocht' ich henters boch wissen, was fur herreien du brauchst -

Spiegelberg. Herereien? Braucht keiner Herereien — Kopf mußt bu haben! Ein gewisses praktisches Indicium, das man freilich nicht in der Gerste frist — denn siehst du, ich pfleg' immer zu sagen: einen honetten Mann kann man aus jedem Weidenstotzen formen, aber zu einem Spitzbuben will's Grutz — auch gehört dazu ein eigenes National Genie, ein gewisses, daß ich so sage, Spitzbuben Alima.

Nazmann. Bruder! man hat mir Italien ges

Spiegelberg. Ja, ja! man muß Niemand sein Recht vorenthalten, Italien weist auch seine Manner auf, und wenn Deutschland so fortmacht, wie es bereits auf dem Wege ist, und die Vibel vollends hinausvotirt, wie es die glanzendsten Uspekten hat, so kann mit der Zeit auch noch aus Deutschland was Gutes kommen, — überhaupt aber, muß ich dir sagen, macht das Klima nicht sonderlich viel, das Genie kommt überall fort, und das Uedrige, Bruder — ein Holzapfel, weißt du wohl, wird im Paradies Wartlein selbst ewig keine Ananas — aber daß ich dir weiter sage, — wo bin ich siehen geblieben?

Nagmann. Bei ben Runftgriffen!

Spiegelberg. Ja recht, bei den Kunstgriffen. So ist dein Erstes, wenn du in die Stadt kommst, du zichst bei den Bettelvogten, Stadt-Patronillanten und Zuchtknechten Kundschaft ein, wer so am fleißigsten bei ihnen einspreche, die Ehre gebe, und diese Kunden suchst du auf — ferner nistest du dich in die Kaffeehaufer, Bordelle, Wirthshauser ein, spahst, sondirst, wer

am meiften über bie moblfeile Zeit, Die Kunf pro Cent, über bie einreißende Peft ber Polizeiverbefferungen sebreit, wer am meiften über bie Regierung sebimpft, oder wider die Physicanomik eifert und dergleichen; Bruder! das ift die rechte Sobe! die Chrlichkeit mackelt wie ein bobler Babn, du barfft nur ben Pelifan ansetzen, - oder beffer und furger: bu gebit und wirfft einen vollen Beutel auf die offene Strafe, verfieckst bich irgendwo, und merkst dir wohl, wer ihn aushebt eine Weile brauf jagft bu binterber, suchft, schreift, und fragft nur fo im Borbeigeben: Saben ber Serr nicht etwa einen Geldbeutel gefunden? Cagt er ja, - nun fo hat's der Teufel gesehen; leugnet er's aber: Der Derr verzeihen - ich wußte mich nicht zu entfinnen, - ich bedaure, (auffpringend) Bruder! Triumph, Bruder! Lojch' beine Laterne aus, fchlauer Diogenes! - bu haft beinen Mann gefunden.

Razmann. Du bift ein ausgelernter Praktikus.

Spiegelberg. Mein Gott! als ob ich noch jemals baran gezweiselt håtte. — Nun du deinen Mann in dem Hamen haft, mußt du's auch sein schlau angreisen, daß du ihn hebst! — Siehst du, mein Sohn! daß hab' ich so gemacht: — Sobald ich einmal die Fährte hatte, hängt' ich mich meinem Kandidaten an wie eine Klette, soff Brüderschaft mit ihm, und Notabene! zechstrei mußt du ihn halten! da geht freilich ein Schönes drauf, aber daß achtest du nicht — Du gehst weiter, du sührst ihn in Spiel-Compagnien und bei liederlichen Menschern ein, verwickelst ihn in Schlägereien und schlimische Streiche, dis er an Saft und Kraft und

Geld und Gewissen, und gutem Namen bankerott wird, benn incidenter muß ich dir sagen, du richtest nichts aus, wenn du nicht Leib und Seele verderbst — Glaube mir, Bruder! das hab' ich aus meiner starken Praxis wohl fünszigmal abstrahirt, wenn der ehrliche Mann einmal aus dem Nest gejagt ist, so ist der Teusel Meister — Der Schritt ist dann so leicht — o so leicht, als der Sprung von einer Hure zu einer Betsschwester. — Horch doch! was für ein Knall war das?

Razmann. Es war gedonnert, nur fortgemacht!

Sviegelberg. Noch ein furgerer, befferer Beg ift ber, bu plunderst beinem Manne Saus und Sof ab, bis ihm kein hemd mehr am Leibe hebt, alsdann kommt er dir von felbst - Lehre mich die Pfiffe nicht, Bruder - frag' einmal das Rupfergeficht dort -Schwere Roth! ben hab' ich fchon in's Garn gefriegt - ich hielt ihm vierzig Dukaten hin, die follt' er haben, wenn er mir seines herrn Schluffel in Bachs brucken wollte - benk' einmal! die bumme Bestie thut's, bringt mir, bol' mich der Teufel! die Schluffel, und will jetzt das Geld haben - Monsieur, fagt' ich, weiß er auch, daß ich jett die Schluffel gerades Wegs zum Polizei = Lieutenant trage und ihm ein Logis am lichten Galgen miethe? — Tausend Sakerment! da hattest du den Rerl sehen sollen die Augen aufreißen und anfangen zu zappeln wie ein naffer Pudel - -"Um's Himmels willen hab' der Herr doch Einsicht! ich will — will —" Was will er? will er jetzt gleich den Zopf hinaufschlagen und mit mir zum Teufel gehn? - "D von Bergen gern, mit Freuden" -

Hababa! guter Schlucker, mit Speck fangt man Maufe — lach' ihn boch aus, Nazmann! hababa!

Nagmann. Ja, ja, ich muß gestehen. Ich will mir diese Lektion mit goldenen Ziffern auf meine hirn tafel schreiben. Der Satan mag seine Leute kennen, daß er dich zu seinem Mäkler gemacht hat.

Spiegelberg. Gelt, Bruder? und ich benke, wenn ich ihm Zehen stelle, laßt er mich frei ausgehen — Gibt ja jeder Berleger seinem Cammler das zehnte Eremplar gratis, warum soll der Teufel so judisch zu Werke gehen? Nazmann! — ich rieche Pulver —

Razmann. Sapperment! ich riech's auch schon lange. — Gib Acht, es wird in der Nahe was gesetzt haben! — Ja, ja, wie ich dir sage, Moritz — du wirst dem Hauptmann mit deinen Rekruten willkommen sem — er hat auch schon brave Kerle angelockt.

Spiegelberg. Aber bie meinen! bie meinen -

Razmann. Nun ja! sie mogen hubsche Fingerschen haben — aber ich sage dir, der Ruf unseres Hauptmanns hat auch schon ehrliche Kerle in Versuchung geführt.

Spiegelberg. Ich will nicht hoffen.

Razmann. Sans Spaß! und sie schämen sich nicht, unter ihm zu dienen. Er mordet nicht um des Raubes willen, wie wir — nach dem Geld schien er nicht mehr zu fragen, sobald er's vollauf haben konnte, und selbst sein Drittheil an der Beute, das ihn von Rechtswegen trifft, verschenkt er an Waisenkinder, oder läßt damit arme Jungen von Hossung studiren. Aber

foll er dir einen Landjunker schröpfen, der seine Bauern wie das Bieh abschindet, oder einen Schurken mit goldenen Vorten unter den Hammer kriegen, der die Sesche falschmunzt und das Ange der Gerechtigkeit überssilbert, oder sonst ein Herrchen von dem Gelichter — Rerl! da ist er dir in seinem Element, und haust teuselmäßig, als wenn jede Faser an ihm eine Furie ware.

Spiegelberg. Sum! hum!

Razmann. Meulich erfuhren wir im Wirthshause, daß ein reicher Graf von Regensburg burchkommen wurde, der einen Prozest von einer Million durch die Pfiffe seines Advokaten burchaesetst batte; er faß eben am Tisch und brettelte. - wie viel sind unser? fragte er mich, indem er hastig aufstand; ich sah ihn die Unterlippe zwischen die Zähne klemmen, welches er nur thut, wenn er am grimmigsten ist - nicht mehr als funf! fagt' ich - es ist genng! fagt' er, warf ber Wirthin bas Geld auf ben Tifch, ließ ben Wein, ben er sich hatte reichen laffen, unberührt steben - wir machten uns auf den Weg. Die gange Zeit über sprach er kein Wort, lief abseitwarts und allein, nur daß er und von Zeit zu Zeit fragte, ob wir noch nichts gewahr worden waren, und uns befahl, das Dhr an die Erde zu legen. Endlich so kommt ber Graf hergefahren, ber Wagen schwer bepackt, der Advokat saß bei ihm drin, vorans ein Reiter, nebenher ritten zwei Knechte — da håttest du den Mann sehen sollen, wie er, zwei Terzerole in der hand, por uns ber auf den Wagen zusprang! und die Stimme, mit ber er rief: Salt! - ber

Kutscher, der nicht Halt machen wollte, mußte vom Bock berabtanzen, der Graf schoß aus dem Wagen in den Wind, die Reiter flohen — dein Geld, Kanaille! rief er dennernd — er lag wie ein Stier unter dem Beil — und bist du der Schelm, der die Gerechtigkeit zur seilen Hure macht? Der Advokat zitterte, daß ihm die Zähne klapperten, — der Dolch stak in seinem Bauch, wie ein Pfahl in dem Weinberg — ich habe das Meine gethan! rief er und wandte sich siolz von uns weg; das Plündern ist eure Sache. Und somit verschwand er in den Wald

Spiegelberg. Hum, hum! Bruder, was ich bir vorbin erzählt habe, bleibt unter uns, er braucht's nicht zu wissen. Berstehst du?

Hagmann. Recht, recht! ich verftebe.

Spiegelberg. Du kennst ihn ja! Er hat so seine Grillen. Du verstehst mich.

Nagmann. Ich verfieh', ich verfiehe.

### Schwarz (in vollem Lauf).

Nazmann. Wer da? was gibt's da? Paffagiers im Wald?

Schwarz. Hurtig, hurtig! wo sind die Andern?
— Tausendsakerment! ihr sieht da und plaudert! Wist ihr denn nicht — wist ihr denn gar nicht? — und Roller —

Razmann. Das benn, was benn?

Schwarz. Roller ist gehangen, noch vier Andere mit ihm —

Razmann. Roller? Schwere Noth! feit wann - woher weißt bu's?

Schwarz. Schon über drei Wochen sitzt er, und wir erfahren nichts; schon drei Rechtstage sind über ihn gehalten worden, und wir hören nichts; man hat ihn auf der Tortur examinirt, wo der Hauptmann sen? — Der wackere Bursche hat nichts bekannt; gestern ist ihm der Prozeß gemacht worden, diesen Morgen ist er dem Teusel extra Post zugefahren.

Razmann. Bermaledeit! weiß ce ber Haupt-

Schwarz. Erst gestern ersährt er's. Er schäumt wie ein Eber. Du weißt's, er hat immer am meisten gehalten auf Roller, und nun die Tortur erst — Strick und Leitern sind schon an den Thurm gebracht worden, es half nichts; er selbst hat sich schon in Raspuziners Autte zu ihm geschlichen und die Person mit ihm wechseln wollen; Roller schlug's hartnäckig ab; jetzt hat er einen Eid geschworen, daß es uns eiskalt über die Leber lief, er wolle ihm eine Todesfackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Mir ist bang für die Stadt. Er hat schon lange eine Pique auf sie, weil sie so schaltich bigott ist, und du weißt, wenn er sagt: ich will's thun! so ist es so viel, als wenn's unser einer gethan hat.

Mazmann. Das ift wahr! ich kenne ben haupts mann. Wenn er bem Teufel sein Wort barauf gegeben hatte, in die Holle zu fahren, er wurde nie beten, wenn

er mit einem halben Bater Unfer selig werden konnte!

— Aber ach! der arme Roller! — der arme Roller!

Spiegelberg. Memento mori! Aber das regt mich nicht an. (Triffert ein Liebenen.)

Gel' ich vorbei am Nabensteine, So bling' ich nur bas rechte Auge zu, Und bent', bu hängst mir wohl alleine, Wer ist ein Narr, ich ober bu?

Ragmann (auffpringens). Horch! ein Schuß. (Schießen und Larmen.)

Spiegelberg. Noch einer! Razmann. Wieder einer! der Hauptmann!

(Sinter ber Scene gefungen.)

Die Rurnberger hangen Keinen, Sie hatten ihn benn vor. Da Copo.

Schweizer. Holler (pinter ber Scene). Holla ho!

Razmann. Roller! Roller! Holen mich zehn Teufel!

Schweizer. Roller (hinter ber Scene). Razmann! Schwarz! Spiegelberg! Razmann!

Nagmann. Roller! Schweiger! Blitz, Donner, Sagel und Wetter! (Güegen ihm entgegen.)

Häuber Moor (zu Pferde).

Schweizer. Holler. Grimm. Schufterle.

Näubertrupp (mit Roth und Stanb bebedt, treten auf).

Ränber Moor (vom Pferde springend). Freiheit! Freiheit! - Du bist im Trocknen, Roller! - Führ' meinen Rappen ab, Schweizer, und wasch' ihn mit Wein. (Wirft sich auf die Erbe.) Das hat gegolten!

Razmann (zu Nouer). Nun, bei der Feuereffe des Pluto! bift du vom Rad auferstanden?

Schwarz. Bist bu sein Geist? oder bin ich ein Narr? oder bist bu's wirklich?

Roller (in Athem). Ich bin's. Leibhaftig. Ganz. Wo glaubst du, daß ich herkomme?

Schwarz. Da frag' die Here! Der Stab war schon über dich gebrochen.

Roller. Das war er freilich, und noch mehr. Ich fomme recta vom Galgen her. Laß mich nur erst zu Athem kommen. Der Schweizer wird dir erzählen. Gebt mir ein Glas Branntewein! — Du auch wieder da, Moritz? Ich dachte, dich wo anders wieder zu sehen — gebt mir doch ein Glas Branntewein! meine Knochen fallen auseinander — o mein Hauptmann! wo ist mein Hauptmann?

Schwarz. Gleich, gleich! — so sag' boch, so schwatz' boch! wie bist bu bavon gekommen? wie has ben wir bich wieder? Der Kopf geht mir um. Vom Galgen her, sagst bu?

Roller (stårzt eine Flasche Branntewein hinunter). Ah! das schmeckt, das brennt ein! Gerades Wegs vom Galsgen her! sag' ich. Ihr steht da, und gast, und könnt's nicht träumen — ich war auch nur drei Schritte von der Sakerments-Leiter, auf der ich in den Schooß Abrahams steigen sollte — so nah', so nah' — war dir schon mit Haut und Haar auf die Anatomie verhandelt! håttest mein Leben um 'ne Prise Schnupstabak haben

konnen. Dem Sauptmann bank' ich Luft, Freiheit und Leben.

Schweizer. Es war ein Spaß, der sich hören läßt. Wir hatten den Tag vorher durch unsere Spione Wind gekriegt, der Roller liege tüchtig im Salz, und wenn der Himmel nicht bei Zeiten noch einfallen wollte, so werde er morgen am Tag — das war als heut' — den Weg alles Fleisches geben müssen — Aus! sagte der Hauptmann, was wiegt ein Freund nicht? — Wir retten ihn, oder retten ihn nicht, so wollen wir ihm wenigstens doch eine Todesfackel anzunden, wie sie noch keinem Könige geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Die ganze Bande wird ausgeboten. Wir schieben einen Erpressen an ihn, der's ihm in einem Zettelchen beibrachte, das er ihm in die Suppe wars.

Holler. Ich verzweifelte an bem Erfolg.

Schweizer. Wir paßten die Zeit ab, bis die Paffagen leer waren. Die ganze Stadt zog dem Spektakel nach, Reiter und Fußgånger durcheinander und Wagen, der Larm und der Galgenpfalm jolten weit. Jest, sagte der Hauptmann, brennt an, brennt an! Die Kerle flogen wie Pseile, sieckten die Stadt an drei und dreißig Ecken zumal in Brand, warfen feurige Lunten in die Nahe des Pulverthurms, in Kirchen und Scheunen — Morbleu! es war keine Viertelstunde verzgangen, der Nord-Ost-Wind, der auch seinen Zahn auf die Stadt haben muß, kam uns trefflich zu statten und half die Flamme bis hinauf in die obersten Giebel jagen. Wir indes Gasse aus, Gasse nieder, wie Furien

— Feuerjo! Feuerjo! burch bie ganze Stabt — Geheul — Geschrei — Gepolter — fangen an die Brands glocken zu brummen, knallt der Pulverthurm in die Luft, als war' die Erde mitten entzwei geborsten, und der Himmel zerplatzt, und die Holle zehntausend Klafter tief versunken.

Holler. Und jett fab mein Gefolge gurud ba lag die Stadt wie Gommorrha und Godom, ber gange Horizont war Kener. Schwefel und Rauch, vierzig Gebirge brullen ben infernalischen Schwank in die Runde berum nach, ein vanischer Schreck schmeißt Alle gu Boden - jest nut' ich den Zeitpunkt, und risch, wie ber Wind! — ich war losgebunden, so nah' war's dabei — da meine Begleiter verfteinert wie Loths Weib guruckschaun, Reifaus! gerriffen die Saufen! davon! Sechzig Schritte weg werf' ich die Kleider ab, sturze mich in den Aluf, schwimm' unter'm Wasser fort, bis ich glaubte, ihnen aus bem Gesichte zu fenn. Mein Hauptmann schon parat mit Pferden und Kleidern so bin ich entkommen. Moor! Moor! mochtest bu bald auch in den Pfeffer gerathen, daß ich dir Gleiches mit Gleichem vergelten fann!

Razmann. Ein bestialischer Wunsch, fur ben man bich hangen sollte — aber es war ein Streich zum Zerplatzen.

Roller. Es war Hulfe in der Noth, ihr konnt's nicht schätzen. Ihr hattet sollen — den Strick um den Hals — mit lebendigem Leibe zu Grabe marschiren, wie ich, und die sakermentalischen Anstalten und Schinders-Ceremonien, und mit jedem Schritt, den der

schene Fuß vorwärts wankte, näher und fürchterlich näher die verfluchte Maschine, wo ich einlogirt werden sollte, im Glanz der schrecklichen Morgensonne steigend, und die lauernden Schindersknechte, und die gräßliche Musik — noch raunt sie in meinen Ohren — und das Gekrächze hungriger Raben, die an meinem halbsfaulen Antecessor zu dreißigen hingen, und das Alles, Alles — und obendrein noch der Vorschmack der Seligskeit, die mir blühte! — Bruder, Bruder! und auf einmal die Losung zur Freiheit — Es war ein Knall, als ob dem Himmelssaß ein Reif gesprungen wäre — Hört, Kanaillen! ich sag' euch, wenn man aus dem glühenden Osen in's Eiswasser springt, kann man den Albsall nicht so stark fühlen, als ich, da ich am andern User war.

Spiegelberg (tagt). Armer Schlucker! Nun ift's ja verschwift. (Trintt ihm zu.) Zur glücklichen Wieders geburt!

Roller (wirft sein Glas weg). Nein, bei allen Schäzzen bes Mammons! ich mochte das nicht zum zweiten Mal erleben. Sterben ist etwas mehr als Harlekinszeprung, und Todesangst ist ärger als Sterben.

Spiegelberg. Und der hupfende Pulverthurm — Merkst du's jest, Razmann? drum stank auch die Luft so nach Schwesel stundenweit, als wurde die ganze Garderobe des Molochs unter dem Firmament ausgeslüftet — Es war ein Meisterstreich, Hauptmann! ich beneide dich drum.

Schweizer. Macht sich die Stadt eine Freude baraus, meinen Kameraden wie ein verhetztes Schwein

abthun zu sehen, was, zum Henker! sollen wir uns ein Gewiffen daraus machen, unserem Kameraden zu lieb die Stadt darauf gehen zu lassen? Und nebenher hatten unsere Kerle noch das gesundene Fressen, über den alten Kaiser zu plundern. — Sagt einmal, was habt ihr weggekapert?

Einer von der Bande. Ich habe mich während bes Durcheinanders in die Stephans Rirche geschlichen und die Borten vom Altartuche getrennt; der liebe Gott da, fagt' ich, ist ein reicher Mann und kann ja Goldsfäden aus einem Batzenstrick machen.

Schweizer. Du hast wohl gethan — was soll auch der Plunder in einer Kirche? Sie tragen's dem Schöpfer zu, der über den Trödelfram lacht, und seine Geschöpfe durfen verhungern. — Und du, Spangeler — wo hast du dein Netz ausgeworfen?

Ein Bweiter. Ich und Bügel haben einen Kaufladen geplundert und bringen Zeug fur unser funfzig mit.

Ein Dritter. Zwei goldene Sackuhren habe ich weggebirt, und ein Dutzend filberne Loffel dazu.

Schweizer. Gut, gut. Und wir haben ihnen Eins angerichtet, dran sie vierzehn Tage werden zu lbsschen haben. Wenn sie dem Feuer wehren wollen, so mussen sie die Stadt durch Wasser ruiniren — Weißt du nicht, Schufterle, wie viel es Todte gesetzt hat?

Schufterle. Drei und achtzig, sagt man. Der Thurm allein hat ihrer sechzig zu Staub zerschmettert.

Näuber Moor (febr ernst). Roller, du bist theuer bezahlt.

Schufterle. Pah! pah! was heißt aber bas? — ja, wenn's Manner gewesen waren — aber ba waren's Wickelfinder, die ihre Laken vergolden, eingeschnurrte Mütterchen, die ihnen die Mücken wehrten, ausgedörrte Ofenhocker, die keine Thur mehr finden konnten — Patienten, die nach dem Doktor winselten, der in seinem gravitätischen Trab der Hatz nachgezogen war — Was leichte Beine hatte, war ausgeslogen der Kombdie nach, und nur der Bodensatz der Stadt blieb zurück, die Häuser zu huten.

Moor. D ber armen Gewurme! Kranke, fagft bu, Greife und Kinder?

Schufterle. Ja zum Teufel! und Kindbetterinnen barzu, und hochschwangere Weiber, die befürchteten, unter'm lichten Galgen zu abortiren; junge Frauen, die beforgten, fich an den Schinderoftucken zu verseben und ihrem Kinde im Mutterleibe den Galgen auf den Buckel zu brennen - Arme Poeten, Die feinen Schub anzuziehen hatten, weil sie ihr einziges Paar in die Mache gegeben, und was das hundsgefindel mehr ift; es lobnt fich ber Dube nicht, daß man davon redet. Wie ich von ungefähr so an einer Baracte vorbei gebe, bor' ich drinnen ein Gezeter, ich gucke hinein, und wie ich's beim Licht besehe, was war's? ein Kind war's, noch frisch und gesund, bas lag auf bem Boben unter'm Tisch, und der Tisch wollte eben angehen — Armes Thierchen! fagt' ich, du verfrierst ja hier, und warf es in die Flamme

Moor. Wirklich, Schufterle? - Und biefe Flamme brenne in beinem Bufen, bis bie Ewigkeit

grau wird! — Fort, Ungeheuer! Laß dich nicht mehr unter meiner Bande sehen! Murrt ihr? — Ueberlegt ihr? — Wer überlegt, wenn ich besehle? — Fort mit ihm, sag' ich — Es sind noch mehr unter euch, die meinem Grimme reif sind. Ich kenne dich, Spiegelsberg. Aber ich will nächstens unter euch treten und fürchterliche Musterung halten. (Sie gehen zitterns ab.)

### Moor (allein, heftig auf und ab gehend).

Sore sie nicht, Racher im himmel! — was kann ich bafur? was fannst bu bafur, wenn beine Vestilenz, beine Theurung, beine Wafferfluten ben Gerechten mit bem Bbsewicht auffressen? Wer fann ber Flamme befehlen, baß fie nicht auch durch die gesegneten Saaten wuthe, wenn sie das Genist der Hornissel zerftoren soll? - D pfui über den Kindermord! den Weibermord! - ben Krankenmord! Wie bengt mich diese That! Sie hat meine schonften Werke vergiftet - Da steht der Knabe, schamroth und ausgehöhnt vor dem Auge bes himmels, ber sich anmaßte, mit Jupiters Reule zu spielen, und Pogmaen niederwarf, da er Titanen zerschmettern sollte - Geh, geh! du bift ber Mann nicht, das Racheschwert des obern Tribunals zu regieren, du erlagst bei dem ersten Griff - Sier entsag' ich dem frechen Plan, gebe, mich in irgend eine Kluft ber Erbe zu verfriechen, wo der Tag vor meiner Schande jurudtritt. (Er will flieben.)

### Räuber (eirig).

Sieh bich vor, Hauptmann: es fpukt! Ganze Haus fen bohmischer Reiter schwadroniren im Solz herum

— ber höllische Blauftrumpf muß ihnen verträtscht baben —

#### Uene Hänber.

Hauptmann, Hauptmann! Sie haben uns die Spur abgelauert — rings ziehen ihrer etliche Tausend einen Kordon um den mittlern Wald.

#### Hene Hänber.

Weh, weh! Wir find gefangen, gerädert, wir find geviertheilt! Biele taufend Hufaren, Dragoner und Jäger sprengen um die Anhöhe und halten die Luft-löcher beseist. (Moor geht ab.)

Schweizer. Erimm. Roller. Schwarz. Schufterle. Spiegelberg. Nazmann. Räubertrupp.

Schweizer. Haben wir sie aus den Federn gesschüttelt? Freu' dich doch, Moller! Das hab' ich mir lange gewünscht, mich mit so Kommisbrod Mittern herumzuhauen — Wo ist der Hauptmann? Ist die ganze Bande beisammen? Wir haben doch Pulver genug?

Razmann. Pulver die schwere Menge. Aber unser sind achtzig in Allem, und so immer kaum einer gegen ihrer zwanzig.

Schweizer. Desto besser! und laß ce funfzig gegen meinen großen Nagel senn — Haben sie so lange geswartet, bis wir ihnen die Streu unter'm Steiß anges zundet haben — Bruder, Bruder! so hat's keine Noth. Sie setzen ihr Leben an zehn Kreuzer, fechten wir nicht

fur Hals und Freiheit? — Wir wollen über sie her wie die Sundflut, und auf ihre Köpfe herabseuern wie Wetterleuchten — Wo, zum Teufel! ist denn der Hauptmann?

Spiegelberg. Er verläßt uns in diefer Noth. Konnen wir benn nicht mehr entwischen?

Schweizer. Entwischen?

Spiegelberg. D! warum bin ich nicht geblieben in Jerusalem!

Schweizer. So wollt' ich boch, daß du im Kloak ersticktest, Dreckseele du! Bei nackten Nonnen hast du ein großes Maul, aber wenn du zwei Fauste siehst, Memme! — Zeige dich jetzt, oder man soll dich in eine Sauhaut nahen und durch Hunde verhetzen lassen.

Razmann. Der Hauptmann, ber Hauptmann!

#### Moor (langfam vor sich).

Moor. Ich habe sie vollends ganz einschließen lassen, jetzt mussen sie fechten wie Berzweiselte. (Laut.) Kinder! Nun gilt's! Wir sind verloren, oder wir mussen sechten wie angeschossene Eber.

Schweizer. Ha! ich will ihnen mit meinen Fangern den Bauch schlitzen, daß ihnen die Kutteln schuhlang herausplatzen! — Führ' uns an, Hauptmann! Wir folgen dir in den Rachen des Todes.

Moor. Ladet alle Gewehre! Es fehlt doch an Pulver nicht?

Schweizer (fpringt auf). Pulver genug, die Erde gegen den Mond zu sprengen!

Nagmann. Jeder hat funf Paar Piftolen geladen, jeder noch brei Rugelbuchfen bazu.

Moor. Gut, gut! Und nun muß ein Theil auf die Baume klettern, oder sich in's Dickicht versiecken, und Feuer auf sie geben im Hinterhalt —

Schweizer. Da gehorft bu bin, Spiegelberg!

Moor. Wir andern, wie Furien, fallen ihnen in die Flanken.

Schweizer. Darunter bin ich, ich!

Moor. Zugleich muß Jeber sein Pfeischen hören lassen, im Walde herumjagen, daß unsere Anzahl schrecks licher werde: auch mussen alle Hunde los und in ihre Glieder gehetzt werden, daß sie sich trennen, zerstreuen und euch in den Schuß rennen. Wir drei, Roller, Schweizer und ich, fechten im Gedränge.

Schweizer. Meisterlich, vortrefflich! — Wir wollen sie zusammenwettern, daß sie nicht wissen, wo sie die Ohrseigen herkriegen. Ich habe wohl che eine Airsche vom Maule weggeschossen. Laß sie nur anlaufen. — (Schufterle zupft Schweizern, dieser nimmt den hauptmann beifeite und spricht leise mit ibm.)

Moor. Schweig!

Schweizer. Ich bitte bich -

Moor. Weg! Er bant' es seiner Schande, sie hat ihn gerettet. Er soll nicht sterben, wenn ich und mein Schweizer sterben, und mein Roller. Laß ihn die Kleider ausziehen, so will ich sagen, er sen ein Reisender und ich habe ihn bestohten — Sen ruhig, Schweizer, ich schwebre darauf, er wird doch noch geshangen werden.

## Pater (witt auf).

Pater (vor fic, ftunt). Ift das das Drachennest?

— Mit eurer Erlaubniß, meine Herren! Ich bin ein Diener der Kirche, und draußen stehen Siebenzehnhundert, die jedes Haar auf meinen Schläsen bewachen.

Schweizer. Bravo! bravo! das war wohlgesproschen, sich den Magen warm zu halten.

Moor. Schweig, Kamerad! — Sagen Sie furz, Berr Pater! was haben Sie hier zu thun?

Pater. Mich sendet die hohe Obrigkeit, die über Leben und Tod spricht — ihr Diebe — ihr Mordsbrenner — ihr Schelme — gistige Otterbrut, die im Finstern schleicht und im Verborgenen sticht — Aussatz der Menschheit — Höllenbrut — köstliches Mahl für Raben und Ungezieser — Colonie für Galgen und Rad —

Schweizer. Hund! hor' auf zu schimpfen, oder - (Er brudt ihm ben Kolben vor's Gesicht.)

Moor. Pfui doch, Schweizer! du verdirbst ihm ja das Concept — er hat seine Predigt so brav ausswendig gelernt — Nur weiter, mein Herr! — "für Galgen und Rad?"

Pater. Und du, seiner Hauptmann! Herzog der Beutelschneider! Gauner Ronig! Große Mogul aller Schelme unter der Sonne! ganz ähnlich jenem ersten abscheulichen Rädelösührer, der tausend Legionen schuldsloser Engel in rebellisches Feuer sachte und mit sich hinab in den tiesen Pfuhl der Verdammniß zog — das Zetergeschrei verlassener Mütter heult deinen Fersen

nach, Blut faufst bu wie Waffer, Menschen magen auf beinem mbroerischen Dolch keine Luftblase auf. —

Moor. Gehr mahr, fehr mahr! Mur weiter!

Pater. Was? schr mahr, sehr mahr? ist bas auch eine Antwort?

Moor. Wie, mein herr? barauf haben Sie sich wohl nicht gefaßt gemacht? Weiter, nur weiter! Was wollten Sie weiter fagen?

Inter (mit Gifer). Entsetzlicher Mann! hebe bich weg von mir! Picht nicht das Blut des ermordeten Reichsgrafen an deinen versluchten Fingern? Hast du nicht das Heiligthum des Herrn mit diebischen Handen durchbrochen, und mit einem Schelmgriff die geweihten Gefäße des Nachtmahls entwandt? Wie? hast du nicht Fenerbrände in unsere gottesfürchtige Stadt geworsen? und den Pulverthurm über die Häupter guter Christen herabgestürzt? (Wit zusammengeschlagenen Händen.) Gräusliche, gräuliche Frevel, die bis zum Himmel hinausstücke, gräuliche Frevel, die bis zum Himmel hinausstücke, das jüngste Gericht wassnen, daß es reißend daherbricht! reif zur Vergeltung, zeitig zur letzten Possaune!

Moor. Meisterlich gerathen bis hieher! aber zur Sache! Was laßt mir ber hochlobliche Magistrat burch Sie kund machen?

Pater. Was du nie werth bift, zu empfangen — Schau' um dich, Mordbrenner! was nur dein Auge absehen kann, bist du eingeschlossen von unsern Neitern — bier ist kein Naum zum Entrinnen mehr — so gewiß Kirschen auf diesen Eichen wachsen, und diese

Tannen Pfirsiche tragen, so gewiß werdet ihr unversehrt diesen Eichen und diesen Tannen den Rucken kehren.

Moor. Horft du's wohl, Schweizer? - Aber nur weiter!

Inter. Hore benn, wie gutig, wie langmuthig bas Gericht mit dir Bosewicht verfährt: Wirst du jetzt gleich zum Kreuz kriechen und um Gnade und Schosnung flehen, siehe, so wird dir die Strenge selbst Ersbarmen, die Gerechtigkeit eine liebende Mutter senn — sie druckt das Auge bei der Halfte deiner Verbrechen zu, und läßt es — denk' doch! — und läßt es bei dem Rade bewenden.

Schweizer. Haft du's gehört, Hauptmann? Soll ich hingehen und diesem abgerichteten Schäferhunde die Gurgel zusammenschnüren, daß ihm der rothe Saft aus allen Schweißlöchern sprudelt? —

Roller. Hauptmann! — Sturm, Wetter und Holle! — Hauptmann, — wie er die Unterlippe zwisschen die Zähne klemmt! Soll ich diesen Kerl das oberst zu unterst unter's Firmament wie einen Kegel aufsetzen?

Schweizer. Mir! mir! Laß mich knicen, vor dir niederfallen! Mir laß die Wollust, ihn zu Brei zusams menzureiben! (Pater schreit.)

Moor. Weg von ihm! Wag' es Reiner, ihn ans zurühren! — (Inm Pater, indem er seinen Degen zieht.) Sehen Sie, Herr Pater! hier stehen Neunundsiehenzig, deren Hauptmann ich bin, und weiß keiner auf Wink und Kommando zu fliegen, oder nach Kanonen=Musik zu tanzen, und draußen stehen Siebenzehnhundert, unter Mousqueten ergraut — aber hören Sie nun! so redet

Moor, ber Mordbrenner : Sauptmann! Dabr ifi's, ich babe ben Reichsgrafen erschlagen, Die Dominicus Rirche angegundet und geplundert, babe Kenerbrande in eure bigotte Stadt geworfen und ben Pulverthurm über Die Baupter guter Chriften berabgefibrit - aber es ift noch nicht Alles. Sich habe noch mehr gethan. (Er ffredt feine rechte Sand aus.) Bemerken Gie bie vier foffbaren Ringe, Die ich an jedem Kinger trage? - Geben Cie bin, und richten Gie Punkt fur Punkt ben herrn bes Gerichts über Leben und Tob aus, mas Sie feben und boren werden - Diefen Rubin zog ich einem Minifier vom Kinger, ben ich auf ber Jagb zu ben Rußen seines Kurften niederwarf. Er batte fich aus bem Pobelftaub zu einem erften Gunftling emporgeschmeichelt, ber Kall seines Nachbars mar feiner Sobeit Schemel - Thranen ber Waisen buben ibn auf. -Diesen Demant zog ich einem Finangrath ab, ber Chrenstellen und Aemter an die Meistbietenden verkaufte und den traurenden Patrioten von seiner Thure fließ. - Diesen Achat trage ich einem Pfaffen Ihres Geliche ters zur Ebre, ben ich mit eigener Sand erwurgte, als er auf offener Kangel geweint hatte, daß die Inquisition fo in Zerfall fame - ich konnte Ihnen noch mehr Geschichten von meinen Ringen erzählen, wenn mich nicht schon die paar Worte gerenten, die ich mit Ihnen verschwendet habe -

Pater. D Pharao! Pharao!

Moor. Hort ihr's wohl? Habt ihr den Seufzer bemerkt? Steht er nicht da, als wollte er Fener vom Himmel auf die Notte Korah herunter beten, richtet mit einem Achselzucken, verdammt mit einem driftlichen Ad! - Rann der Mensch benn so blind senn? Er, ber die hundert Augen des Araus bat, Flecken an seinem Bruder zu spaben, kann er so gar blind gegen sich selbst fenn? - Da donnern sie Sanftmuth und Duldung aus ihren Wolfen, und bringen bem Gott ber Liebe Menschenopfer, wie einem feuerarmigen Moloch - prebigen Liebe des Machsten, und fluchen den achtzigjahrigen Blinden vor ihren Thuren binweg! - sturmen wider ben Geiz, und haben Veru um goldner Spangen willen entvolfert und die Beiden wie Zugvieh vor ihre Wagen gespannt. - Sie zerbrechen sich die Ropfe, wie es boch mbglich gewesen ware, daß die Natur hatte konnen einen Ischariot schaffen, und nicht der Schlimmfte unter ihnen wurde den dreieinigen Gott um zehn Gilberlinge verrathen. — D über euch Pharifaer, euch Falschmunger ber Wahrheit, euch Affen der Gottheit! Ihr scheut euch nicht, vor Rreng und Altaren zu knicen, zerfleischt eure Rucken mit Riemen und foltert euer Fleisch mit Fasten; ibr wabnt mit diesen erbarmlichen Gaufeleien demjeni= gen einen blauen Dunft vorzumachen, den ihr Thoren boch den Allwissenden nennt, nicht anders, als wie man der Großen am bitterften spottet, wenn man ihnen schmeichelt, daß sie die Schmeichler haffen; ihr pocht auf Chrlichkeit und exemplarischen Wandel, und der Gott, ber euer Berg burchschaut, wurde wider ben Schöpfer ergrimmen, wenn er nicht eben ber ware, ber bas Ungeheuer am Nilus erschaffen bat. - Schafft ihn aus meinen Augen!

Plater. Daß ein Bosewicht noch so stolz senn kann!

Moor. Nicht genng — Jetzt will ich stolz reden. Geb bin und sage dem hochloblichen Gericht, das über Leben und Tod würselt — ich bin kein Dieb, der sich mit Schlaf und Mitternacht verschwört, und auf der Leiter groß und herrisch thut — Was ich gethan habe, werd' ich ohne Zweisel einmal im Schuldbuche des Himmels lesen; aber mit seinen erdarmlichen Verwesern will ich kein Wort mehr verlieren. Sag' ihnen, mein Handwerk ist Wiedervergeltung — Nache ist mein Gewerbe. (Er kehrt ihm ben Raden zu.)

Pater. Du willst also nicht Schonung und Gnade?

— Gut, mit dir bin ich fertig. (Wendet sich zu der Bande.) So höret denn ihr, was die Gerechtigkeit euch durch mich zu wissen thut! — Werdet ihr jetzt gleich diesen verurtheilten Missethäter gebunden überliesern, seht, so soll euch die Strase eurer Gräuel dis auf das letzte Andenken erlassen sehn — die heilige Kirche wird euch verlorne Schase mit erneuerter Liebe in ihren Mutterschoof ausnehmen, und Jedem unter euch soll der Weg zu einem Ehren-Amt offen stehen. (Mit triumphirendem Lächeln.) Nun, nun? Wie schmeckt das, Euer Majestät? — Frisch also! Vindet ihn, und send frei!

Moor. Hort ihr's auch? Hort ihr? Was stutt ihr? Was steht ihr verlegen ba? Sie bietet euch Freisheit, und ihr send wirklich schon ihre Gesangene. — Sie schenkt euch das Leben, und das ist keine Prahlerei, benn ihr send wahrhaftig gerichtet. — Sie verheißt euch Ehren und Aemter, und was kann euer Loos aus bers senn, wenn ihr auch obsiegtet, als Schmach und

Fluch und Verfolgung. — Sie kündigt euch Verföhnung vom Himmel an, und ihr send wirklich verdammt. Es ist kein Haar an keinem unter euch, das nicht in die Holle fährt. Ueberlegt ihr noch? Wankt ihr noch? Ist es so schwer, zwischen Himmel und Holle zu wählen? Helsen Sie doch, Herr Pater!

Pater (vor sig). Ist der Kerl unssunig? — (Laut.) Sorgt ihr etwa, daß dies eine Falle sen, euch lebendig zu fangen? — Leset selbst, hier ist der General-Pardon unterschrieben. (Er gibt Schweizern ein Napier). Könnt ihr noch zweiseln?

Moor. Seht doch, seht doch! Was konnt ihr mehr verlangen? - Unterschrieben mit eigener Sand - Es ift Gnade über alle Grenzen - oder fürchtet ihr wohl, sie werden ihr Wort brechen, weil ihr einmal gehort habt, daß man Berrathern nicht Wort halt? - D fend außer Kurcht! Schon die Politik konnte fie zwingen, Wort zu halten, wenn sie es auch dem Satan gegeben håtten. Wer wurde ihnen in Zukunft noch Glauben beimeffen? Wie wurden fie je einen zweiten Gebrauch bavon machen konnen? - 3ch wollte drauf schwbren, sie meinen's aufrichtig. Sie wissen, bag ich cs bin, der euch emport und erbittert hat; euch halten fie fur unschuldig. Eure Verbrechen legen sie fur Jugendfehler, fur Uebereilungen aus. Mich allein wollen fie haben, ich allein verdiene zu buffen. Ift es nicht fo, herr Pater?

Pater. Wie heißt der Teufel, der aus ihm spricht?
— Ja freilich, freilich ist es so — der Kerl macht mich wirbeln.

Moor. Wie, noch feine Antwort? Denft ihr wohl aar mit ben Waffen noch burchgureißen? Schaut boch um euch, schaut boch um euch! bas werdet ihr boch nicht denken, bas mare jetzt kindische Zuversicht - Dber schmeichelt ihr euch wohl gar, als Belben zu fallen, weil ibr faht, daß ich mich auf's Getummel freute? - D glaubt das nicht! Ihr send nicht Moor! -Ihr fend beillofe Diebe! elende Werkzenge meiner groffern Plane, wie ber Strick verachtlich in ber Sand bes Benkers! - Diebe konnen nicht fallen, wie Belben fallen. Das Leben ift ben Dieben Gewinn, bann fommt was Schreckliches nach - Diebe haben bas Recht, vor dem Tode zu zittern. - Horet, wie ihre Borner tonen! Sehet, wie brobend ihre Gabel baber blinken! Wie? noch unschluffig? send ihr toll? send ihr mahnwitig? - Es ift unverzeihlich! Ich bank' euch mein Leben nicht, ich schäme mich eures Opfers!

Pater (außerst erstaunt). Ich werde unfinnig, ich laufe davon! Dat man je von so was gehort?

Moor. Oder fürchtet ihr wohl, ich werde mich selbst erstechen, und durch einen Selbstmord den Berstrag zernichten, der nur an dem Lebendigen haftet? Nein, Kinder! das ist eine unnütze Furcht. Hier werf'ich meinen Dolch weg, und meine Pistolen, und dies Fläschchen mit Gift, das mir noch wohlbekommen sollte—ich bin so elend, daß ich auch die Herrschaft über mein Leben verloren habe — Was, noch unschlüssig? Oder glaubt ihr vielleicht, ich werde mich zur Wehre setzen, wenn ihr mich binden wollt? Seht! hier bind'ich meine rechte Hand an diesen Sichenass, ich bin ganz

wehrlos, ein Kind kann mich umwerfen — Wer ist ber Erste, ber seinen Hauptmann in ber Noth verläßt?

Roller (in witter Bewegung). Und wenn die Holle und neunfach umzingelte! (Schwentt feinen Degen.) Wer kein Hund ift, rette den Hauptmann!

Schweizer (zerreißt ben Parbon und wirft die Stude bem Pater in's Gesicht). In unsern Rugeln Pardon! Fort, Kanaille! sag' dem Senat, der dich gesandt hat, du träfst unter Moor's Bande keinen einzigen Berrather an — Rettet, rettet den Hauptmann!

Alle (idemend). Rettet, rettet, rettet ben Saupts mann!

Moor (sich todreißend, freudig). Tetzt find wir frei — Kameraden! Ich fühle eine Armee in meiner Faust — Tod oder Freiheit! Wenigstend sollen sie Keinen lebendig haben!

(Man blast zum Angriff. Larm und Getümmel. Sie geben ab mit gezogenem Degen.)

# Dritter Akt.

## Erste Scene.

Amalia (im Garten, fpielt auf ber Laute).

Schon wie Engel, voll Walhalla's Wonne, Schon vor allen Junglingen war er, Himmlifchmild fein Blick, wie Maiensonne, Ruckgestrahlt vom blauen Spiegelmeer.

Sein Umarmen — wüthendes Entzüden! — Mächtig, feurig klopfte Herz an Herz, Mund und Ohr gefesselt — Nacht vor unsern Bliden — Und der Geist gewirbelt himmelwärts.

Seine Ruffe — parabiefisch Fuhlen! Wie zwei Flammen fich ergreifen, wie Sarfentone in einander fpielen Bu ber himmelvollen Larmonie,

Stürzten, flogen, rasten Geist und Geist zusammen, Lippen, Wangen brannten, zitterten, — Seele rann in Seele — Erb' und Himmel schwammen, Wie zervonnen, um bie Liebenben.

Er ift hin — Bergebens, ach! vergebens Stohnet ihm ber bange Seufzer nach. Er ift hin — und alle Luft des Lebens Wimmert bin in ein versornes Ach!

## Frang (tritt auf).

Franz. Schon wieder hier, eigensunige Schwars merin? Du haft dich vom frohen Mahle hinweggestohlen und den Gaften die Freude verborben.

Amalia. Schade für diese unschuldige Freude! bas Todtenlied muß noch in beinen Ohren murmeln, bas deinem Bater zu Grabe hallte —

Franz. Willst du denn ewig klagen? Laß die Todten schlafen und mache die Lebendigen glücklich! Ich komme —

Amalia. Und wann gehft du wieder?

Franz. D weh! Kein so finsteres stolzes Gesicht! bu betrubst mich, Amalia. Ich komme, dir zu sagen —

Amalia. Ich muß wohl horen, Franz von Moor ist ja gnådiger Herr worden.

Franz. Ja recht, das war's, worüber ich dich vernehmen wollte — Maximilian ist schlasen gegangen in
der Båter Gruft. Ich bin Herr. Aber ich möchte es
vollends ganz senn, Amalia. — Du weißt, was du
unserm Hause warst, du wardst gehalten wie Moors
Tochter, selbst den Tod überlebte seine Liebe zu dir,
das wirst du wohl niemals vergessen? —

Amalia. Niemals, niemals. Wer das auch so leichtsunig beim frohen Mahle hinwegzechen könnte!

Franz. Die Liebe meines Vaters mußt du in seinen Sohnen belohnen, und Karl ist todt — Staunst du? schwindelt dir? Ja wahrhaftig, der Gedanke ist auch so schweichelnd erhaben, daß er selbst den Stolz eines Weibes betäubt. Franz tritt die Hoffnungen der edelsten

Frankein mit Fußen, Franz kommt und bietet einer armen, ohne ihn bulflosen Waise sein herz, seine hand und mit ihr all sein Gold, an und alle seine Schlösser und Walder. — Franz, der Beneidete, der Gefürchtete, erklart sich freiwillig für Amalia's Sklaven.

Amalia. Warum spaltet der Blitz die ruchlose Junge nicht, die das Frevelwort ausspricht! Du hast meinen Geliebten ermordet, und Amalia soll dich Gemahl nennen! Du —

Franz. Nicht so ungestüm, allergnädigste Prinzessin! — Freilich frümmt Franz sich nicht wie ein girrender Seladen vor dir — freilich hat er nicht gesternt, gleich dem schmachtenden Schäfer Arkadiens, dem Scho der Grotten und Felsen seine Liebesklagen entgesgen zu jammern — Franz spricht, und wenn man nicht antwortet, so wird er — beschlen.

Amalia. Wurm du, befehlen? mir befehlen? — und wenn man den Befehl mit Hohnlachen zurucks schiedt?

Franz. Das wirst du nicht. Noch weiß ich Mittel, die den Stolz eines einbildischen Starrkopfs so hubsch niederbeugen konnen — Kloster und Mauern!

Amalia. Bravo! herrlich! und in Kloster und Mauern mit beinem Basilissen=Unblick auf ewig versschont, und Muße genug, an Karln zu benken, zu hangen. Willkommen mit beinem Kloster! auf, auf mit beinen Mauern!

Franz. Haha! ift es bas? — Gib Acht! Jetzt haft bu mich bie Kunst gelehrt, wie ich bich qualen

foll — Diese ewige Grille von Karl soll dir mein Ansblick gleich einer feuerhaarigen Furie aus dem Kopfe geisseln; das Schreckbild Franz soll hinter dem Vilde deines Lieblings im Hinterhalt lauern, gleich dem vers zauberten Hund, der auf unterirdischen Goldkassen liegt — an den Haaren will ich dich in die Kapelle schleisen, den Degen in der Hand, dir den ehelichen Schwur aus der Seele pressen, dein jungfräuliches Vette im Sturm ersteigen, und deine stolze Scham mit noch größerm Stolze bestegen.

Amalia (gibt ibm eine Maufschene). Nimm erft bas zur Aussteuer hin.

Franz (aufgebracht). Ha! wie das zehnfach und wieder zehnfach geahndet werden soll! — nicht meine Gemahlin — die Ehre follst du nicht haben — meine Maitresse sollst du werden, daß die ehrlichen Bauernsweiber mit Fingern auf dich deuten, wenn du es wagst und über die Gasse gehst. Knirsche nur mit den Zähnen — speie Fener und Mord aus den Augen — mich ergötzt der Grimm eines Weibes, macht dich nur schösner, begehrenswerther. Komm — dieses Sträuben wird meinen Triumph zieren und mir die Wollust in erzwunsgenen Umarmungen würzen — Komm mit in meine Kammer — ich glübe vor Sehnsucht — jest gleich sollss mit mir gehn. (Will sie fortreißen.)

Amalia (faut ihm um den Hats). Berzeih mir, Franz! (Wie er sie umarmen will, reißt sie ihm den Degen von der Seite und tritt hastig zuräck.) Siehst du, Bosewicht, was ich jetzt aus dir machen kann! — Ich bin ein Weib, aber ein rasendes Weib — Wag' es einmal — dieser

Stahl foll beine geile Bruft mitten burchrennen, und ber Geift meines Pheims wird mir die Hand bazu führen. Fleuch auf der Stelle! (Gie jagt ihn bavon.)

## Amalia.

Ah! wie mir wohl ist — Jetzt kann ich frei athemen — ich fühle mich stark wie das funkensprühende Noß, grimmig wie die Tigerin dem siegbrüllenden Räuber ihrer Jungen nach — In ein Kloster, sagt er — Dank dir für diese glückliche Entdeckung! — Jetzt hat die betrogene Liebe ihre Freistatt gesunden — das Kloster — das Krenz des Erlösers ist die Freistatt der betrogenen Liebe. (Sie win gehn.)

## hermann (tritt fchachtern berein).

Hermann. Fraulein Amalia! Fraulein Amalia! Amalia. Anglucklicher! Was ftoreft bu mich?

Hermann. Diefer Centner muß von meiner Scele, ch' er sie zur Holle druckt. (Wirft sich vor ihr nieder.) Versgebung! Vergebung! Ich hab' euch sehr beleidigt, Frauslein Amalia!

Amalia. Steh auf! Geh! ich will nichts wiffen. (Wil fort.)

hermann (ber sie zurüchalt). Nein! Bleibt! Bei Gott! Bei bem ewigen Gott! Ihr follt Alles wiffen!

Amalia. Keinen Laut weiter — Ich vergebe bir — Biche beim in Frieden. (Will hinweggeben.)

Hermann. So horet nur ein einziges Wort -

Amalia (fommt zurud und blidt ihn verwundernd an). Wie, Freund? — Wer im himmel und auf Erden kann mir meine Kuhe wiedergeben?

Hermann. Das kann von meinen Lippen ein eins ziges Wort — Horet mich an!

Amalia (mit Mitteiden seine Hand ergreisend). Guter Mensch — Kann ein Wort von deinen Lippen die Riesgel der Ewigkeit aufreißen?

hermann (fieht auf). Karl lebt noch!

Amalia (schreiens). Unglucklicher!

Hermann. Nicht anders — Nun noch ein Wort — euer Dheim —

Amalia (gegen ihn hersturzend). Du lugft -

Bermann. Guer Dheim -

Amalia. Karl lebt noch!

hermann. Und euer Dheim -

Amalia. Karl lebt noch?

Hermann. Auch euer Oheim — Verrathet mich nicht. (Eitt hinaus.)

Amalia (steht lange wie versteinert. Dann fahrt fie wild auf und eilt ihm nach). Karl lebt noch!

## Bweite Scene.

Gegend an ber Donau.

#### Die Räuber

(gelagert auf einer Andebe unter Baunen, die Pferde weiden am Lägel hinunter).

Moor. Hier muß ich liegen bleiben. (Wirst sich auf die Erde.) Meine Glieder wie abgeschlagen. Meine Zunge trocken wie eine Scherbe. (Schweizer verliert sich undemertt.) Ich wollt' euch bitten, mir eine Handvoll Wasser aus diesem Strome zu holen, aber ihr send alle matt bis in den Tod.

Schwarg. Auch ift ber Wein all in unfern Schlauchen.

Moor. Seht boch, wie schon bas Getreibe steht!

— Die Baume brechen fast unter ihrem Segen. —
Der Beinstock voll Hoffnung.

Grimm. Es gibt ein fruchtbares Jahr.

Moor. Meinst du? Und so wurde boch Ein Schweiß in der Welt bezahlt. Einer? — Aber ce kann über Nacht ein Hagel fallen und Alles zu Grunde schlagen.

Schwarz. Das ist leicht möglich. Es fann Alles zu Grunde gehen, wenige Stunden vor bem Schneiden.

Moor. Das sag' ich ja. Es wird Alles zu Grunde gehn. Warum soll dem Menschen das gelingen, was er von der Ameise hat, wenn ihm das sehlschlägt, was ihn den Göttern gleich macht? — oder ist hier die Mark seiner Bestimmung?

Schwarz. Ich fenne fie nicht.

Moor. Du hast gut gesagt, und noch besser gesthan, wenn du sie nie zu kennen verlangtest! — Brusber — ich habe die Menschen gesehen, ihre Vienensorgen und ihre Niesenprojekte — ihre Götterplane und ihre Mäusegeschäfte, das wunderseltsame Wettrennen nach Glückseligkeit; — Dieser dem Schwung seines Rosses anvertraut — ein Anderer der Nase seines Esels — ein Dritter seinen eigenen Beinen; dieses bunte Lotto des Lebens, worin so Mancher seine Unschuld und — seinen Himmel seizt, einen Tresser zu haschen, und — Nullen sind der Auszug — am Ende war kein Tresser darin. Es ist ein Schauspiel, Bruder, das Thränen in deine Augen lockt, wenn es dein Zwerchsell zum Gelächter kitzelt.

Schwarz. Wie herrlich die Sonne dort untergeht! Moor (in den Andlic versenet). So stirbt ein Held!
— Anbetungswurdig!

Grimm. Du scheinft tief gerührt.

Moor. Da ich noch ein Bube war — war's mein Lieblingsgedanke, wie sie zu leben, zu sterben wie sie — (mit verbisnem Schmerz) Es war ein Bubengedanke!

Grimm. Das will ich hoffen.

Moor (brudt ben hut über's Gesicht). Es war eine Zeit — Last mich allein, Kameraden.

Schwarz. Moor! Moor! Was zum Henker? — Wie er seine Farbe verandert!

Grimm. Alle Teufel! was hat er? wird ihm übel? Moor. Es war eine Zeit, wo ich nicht schlafen konnte, wenn ich mein Nachtgebet vergeffen hatte —

Grimm. Bift bu wahnfinnig? Willft bu dich von beinen Bubenjahren hofmeistern laffen?

Moor (legt fein haupt auf Grimme Bruft). Bruder! Bruder!

Grimm. Wie? sen doch kein Kind — ich bitte bich —

Moor. Bar' ich's - war' ich's wieder!

Grimm. Pfui! pfui!

Schwarz. Heitre bieh auf. Sieh diese malerische Landschaft — den lieblichen Abend.

Moor. Ja, Freunde! Diefe Welt ift fo fcbon.

Schwarz. Nun, das war wohl gesprochen.

Moor. Diese Erde so herrlich.

Grimm. Recht - recht - fo bor' ich's gern.

Moor (zurückgesunken). Und ich so häßlich auf dieser schönen Welt — und ich ein Ungeheuer auf dieser herrslichen Erde.

Grimm. D weh, o weh!

Moor. Meine Unschuld! meine Unschuld! — Seht! es ist Alles hinausgegangen, sich im friedlichen Strahl des Frühlings zu sonnen — warum ich allein die Hölle saugen aus den Freuden des Himmels? — Daß Alles so glücklich ist, durch den Geist des Friedens Alles so verschwistert! — Die ganze Welt Eine Familie und ein Vater dort oben — Mein Vater nicht — ich allein der Verstößene, ich allein ausgesmussert aus den Reihen der Reinen — mir nicht der süße Name Kind — nimmer mir der Geliebten schmachstender Blick — nimmer, nimmer des Vusensreundes Umarmung. (Wich zurüchsperend.) Umlagert von Mördern

— von Nattern umzischt — angeschmiedet an das Laster mit eisernen Banden — hinausschwindelnd in's Grab des Verderbens auf des Lasters schwankendem Rohr — mitten in den Blumen der glücklichen Welt ein heulender Abbadonna!

Schwarz (zu ben ttebrigen). Unbegreiflich! ich hab' ihn nie so gesehen.

Moor (mit Wehmuth). Daß ich wiederkehren durfte in meiner Mutter Leib! daß ich ein Bettler geboren werden durfte! — Nein! ich wollte nicht mehr, o Hims mel — daß ich werden durfte wie dieser Taglohner einer! — D ich wollte mich abmüden, daß mir das Blut von den Schläsen rollte — mir die Wollust eines einzigen Mittagssschlaß zu erkausen — die Seligkeit einer einzigen Thräne.

Grimm (zu ben Andern). Nur Geduld, der Paros xismus ist schon im Fallen.

Moor. Es war eine Zeit, wo sie mir so gern flossen — o ihr Tage des Friedens! du Schloß meines Vaters — ihr grunen schwarmerischen Thaler! Dall ihr Elusiums : Scenen meiner Kindheit! werdet ihr nim : mer zurücksehren — nimmer mit kostlichem Sauseln meinen brennenden Vusen kuhlen? — Traure mit mir, Natur! — Sie werden nimmer zurücksehren, nimmer mit kostlichem Sauseln meinen brennenden Vusen kuhlen. — Dahin! dahin! unwiederbringlich! —

Schweizer (mit Waffer im Sut).

Schweizer. Sauf zu, Hauptmann — hier ift Baffer genug, und frisch wie Cis.

Schwarz. Du blutest ja — was hast du gemacht? Schweizer. Narr, einen Spaß, der mir bald zwei Beine und einen Hals gekostet hatte. Wie ich so auf dem Sandbügel am Fluß hintrolle, glitsch! so rutscht der Plunder unter mir ab, und ich zehn rheinlandische Schub lang binunter — da lag ich, und wie ich mir eben meine funf Sinne wieder zurecht setze, treff' ich dir das klarste Wasser im Kies. Genug diesmal für den Tanz, dacht' ich, dem Hauptmann wird's wohl schmecken.

Moor (gibt ibm ben hut zurück und wifcht ibm fein Geficht au). Souft fieht man ja die Narben nicht, die die bohmischen Neiter in deine Stirn gezeichnet haben — dein Waffer war gut, Schweizer — diese Narben stehen dir sehon.

Schweizer. Pah! hat noch Platz genug fur ihrer dreißig.

Moor. Ja, Kinder — es war ein heißer Nache mittag — und nur Einen Mann verloren — mein Moller starb einen schonen Tod. Man würde einen Marmor auf seine Gebeine setzen, wenn er nicht mir gestorben wäre. Nehmet vorlieb mit diesem. (Er wischt sie Augen.) Wie viel waren's doch von den Feinden, die auf dem Platze blieben?

Schweizer. Hundert und sechzig Husaren — brei und neunzig Dragoner, gegen vierzig Jäger — breis hundert in Allem.

Moor. Preihundert für Einen! — Jeder von euch bat Unspruch auf diesen Scheitel! (Er entwist fich bas Saupt.) Hier beb' ich meinen Dolch auf. So wahr meine Seele lebt! Ich will euch niemals verlaffen.

Schweizer. Schwore nicht! Du weißt nicht, ob du nicht noch glücklich werden und bereuen wirst.

Moor. Bei den Gebeinen meines Roller! Ich will ench niemals verlaffen.

## Kofinsky (fommt).

Kofinsky (vor fig). In diesem Revier herum, sagen sie, werd' ich ihn antressen — he holla! was sind das fur Gesichter? — Sollten's — wie wenn's diese — sie sind's, sind's! — ich will sie anreden.

Schwarz. Gebt Acht! wer fommt da?

Kosinsky. Meine Herren! verzeihen Sie! Ich weiß nicht, geh' ich recht ober unrecht?

Moor. Und wer muffen wir fenn, wenn Sie recht gehen?

Rofinsky. Manner!

Schweizer. Db wir das auch gezeigt haben, Haupt-

Kosinsky. Manner such' ich, die dem Tode in's Gesicht sehen und die Gesahr wie eine zahme Schlange um sich spielen lassen, die Freiheit hoher schätzen, als Ehre und Leben, deren bloßer Name, willkommen dem Armen und Unterdrückten, die Beherztesten seig und Tyrannen bleich macht.

Schweizer (zum Hauptmann). Der Bursche gefällt mir. — Hore, guter Freund! Du hast beine Leute gefunden.

Kosinsky. Das denk' ich, und will hoffen, bald meine Brüder. — So könnt ihr mich denn zu meinem rechten Manne weisen, denn ich suche euren Hauptmann, den großen Grafen von Moor.

Schweizer (gibt ibm bie Sand mit Warme). Lieber Junge! wir butgen einander.

Moor (naber temmens). Rennen Sie auch ben haupt: mann?

Kosinsky. Du bist's — in vieser Miene — wer sollte dieh ausehen und einen Andern suchen? (Starrt ibn tange an.) Ich habe mir immer gewünscht, den Mann mit dem vernichtenden Blicke zu sehen, wie er saß auf den Ruinen von Karthago — jetzt wünsch' ich es nicht mehr.

Schweizer. Blithbub'!

Moor. Und was führt Gie zu mir?

Kofinsky. D Hauptmann! mein mehr als graufames Schickfal — ich habe Schiffbruch gelitten auf
ber ungestümen See dieser Welt, die Hoffnungen meines Lebens hab' ich muffen sehen in den Grund sinken,
und blieb mir nichts übrig, als die marternde Erinnerung ihres Verlustes, die mich wahnsinnig machen wurde,
wenn ich sie nicht durch anderwärtige Thätigkeit zu
ersticken suchte.

Moor. Schon wieder ein Kläger wider die Gotts heit! — Aur weiter.

Kosinsky. Ich wurde Soldat. Das Ungluck verfolgte mich auch da — ich machte eine Fahrt nach Dstindien mit, mein Schiff scheiterte an Klippen nichts als schlgeschlagene Plane! Ich hore endlich weit und breit erzählen von deinen Thaten, Mordbrennereien, wie sie sie nannten, und bin hieher gereist dreißig Meilen weit, mit dem sesten Entschluß, unter bir zu dienen, wenn du meine Dienste annehmen willst - Ich bitte bich, wurdiger Hauptmann, schlage mir's nicht ab!

Schweizer (mit einem Sprung). Heisa! So ist ja unser Moller zehnhundertsach vergütet! Gin ganzer Mordbruder fur unsre Bande!

Moor. Wie ift bein Name? Rofinskn. Rofinskn.

Moor. Wie? Kosinsky! weißt du auch, daß du ein leichtsinniger Knabe bist, und über den großen Schritt deines Lebens weggankelst, wie ein unbesonnenes Madschen — hier wirst du nicht Balle wersen oder Regelskugeln schieben, wie du dir einbildest.

Kosinsky. Ich weiß, was du sagen willst — Ich bin vier und zwanzig Jahre alt, aber ich habe Degen blinken gesehen und Kugeln um mich surren gehört.

Moor. So, junger Herr? — Und hast bu bein Fechten nur barum gelernt, arme Reisende um einen Reichsthaler niederzustoßen, oder Weiber hinterrucks in den Bauch zu stechen? Seh, geh! du bist deiner Amme entlausen, weil sie dir mit der Ruthe gedroht hat.

Schweizer. Was zum Henker, Hauptmann! was benkst bu? willst du diesen Herkules fortschieden? Sieht er nicht gerade so brein, als wollt' er den Marschall von Sachsen mit einem Rührlöffel über den Ganges jagen?

Moor. Beil dir deine Lappereien mißgluckten, kommst du und willst ein Schelm, ein Meuchelmbrder werden? — Mord, Knabe, verstehst du das Wort auch? Du magst ruhig schlasen gegangen seyn, wenn

du Mohnköpfe abgeschlagen haft, aber einen Mord auf der Seele zu tragen —

Kosinsky. Jeden Mord, den du mich begehen heißt, will ich verantworten.

Moor. Was? bist du so klug? Willst du dich anmaßen, einen Mann mit Schmeicheleien zu fangen? Wober weißt du, daß ich nicht bose Träume habe oder auf dem Todbette nicht werde blaß werden? wieviel hast du schon gethan, wobei du an Berantwortung gestacht hast?

Kofinsky. Wahrlich! noch fehr wenig, aber boch biese Reise zu bir, ebler Graf!

Moor. Hat dir dein Hofmeister die Geschichte des Robin in die Hånde gespielt — man sollte ders gleichen unvorsichtige Ranaillen auf die Galeere schmieden, — die deine kindische Phantasie erhitzte und dich mit der tollen Sucht zum großen Manne ansteckte? Ritzelt dich nach Namen und Ehre? willst du Unsterdslichkeit mit Mordbrennereien erkausen? Merk' dir's, ehrgeiziger Jüngling! Für Mordbrenner grünet kein Lorbeer! Auf Banditenssiege ist kein Triumph gesetzt — aber Fluch, Tod, Gesahr und Schande — Siehst du auch das Hochaericht dort auf dem Hügel?

Spiegelberg (unwillig auf und ab gehend). Ei wie dumm! wie abscheulich, wie unverzeihlich dumm! Das ist die Manier nicht! Ich hab's anders gemacht.

Kosinsky. Was soll der fürchten, der den Tod nicht fürchtet?

Rloor. Brav! unvergleichlich! Du haft bich wacker in ben Schulen gehalten, bu haft beinen Seneca

meifterlich auswendig gelernt. - Aber, lieber Freund, mit bergleichen Sentenzen wirft bu die leidende Ratur nicht beschwaßen, damit wirft du die Pfeile des Schmer-308 nimmermehr finmpf machen. — Befinne bich recht, mein Sohn! (Er nimmt feine Sand.) Dent', ich rathe bir als ein Bater - lern' erft die Tiefe bes Abgrunds fennen, eh' du hineinspringst! Wenn du noch in ber Welt eine einzige Freude zu erhaschen weißt — cs konnten Augenblicke kommen, wo du - aufwachst und bann - mochte ce zu fpåt fenn. Du trittst hier gleichsam aus dem Kreise der Menschheit - entweder bu mußt ein hoherer Mensch senn, oder du bist ein Tenfel - Roch einmal, mein Sohn! wenn dir noch ein Funken von hoffnung irgend anderswo glimmt, fo verlaß diesen schrecklichen Bund, den nur Berzweiflung eingeht, wenn ihn nicht eine hohere Weisheit gefiftet bat - Man kann sich tauschen - glaube mir, man fann bas fur Starfe bes Geiffes halten, was boch am Ende Berzweiflung ift - Glaube mir, mir! und mache dich eilig hinweg.

Kosinsky. Nein! ich fliehe jetzt nicht mehr. Wenn dich meine Bitten nicht ruhren, so hore die Geschichte meines Unglucks. — Du wirst mir dann selbst den Dolch in die Hande zwingen, du wirst — Lagert euch hier auf den Voden, und hort mir ausmerksam zu!

Moor. Ich will fie horen.

Kosinsky. Wisset also, ich bin ein bohmischer Ebelmann, und wurde burch den frühen Tod meines Vaters Herr eines anschnlichen Ritterguts. Die Gesgend war paradiesisch — benn sie enthielt einen Engel

— ein Madden, geschmuckt mit allen Reizen der blübenden Jugend und keusch wie das Licht des hims mels. Doch, wem sag' ich das? Es schallt an euren Ohren vorüber — ihr habt niemals geliebt, send niemals geliebt worden —

Schweizer. Sachte, sachte! unser hauptmann wird fenerroth.

Moor. Hor' auf! ich will's ein andermal horen — morgen, nachstens, oder — wenn ich Blut geschen habe.

Kosinsky. Blut, Blut — hore nur weiter! Blut, sag' ich dir, wird deine ganze Seele füllen. Sie war bürgerlicher Geburt, eine Deutsche — aber ihr Anblick schmelzte die Borurtheile des Adels hinweg. Mit der schüchterusten Bescheidenheit nahm sie den Trauring von meiner Hand, und übermorgen sollte ich meine Amalia vor den Altar führen.

Moor (ficht schnell auf).

Kosinsky. Mitten im Taumel der auf mich warstenden Seligkeit, unter den Zurüftungen zur Vermählung — werde ich durch einen Erpressen nach hofe eitirt. Ich stellte mich. Man zeigte mir Vriefe, die ich gesschrieben haben sollte, voll verrätherischen Inhalts. Ich erröthete über der Bosheit — man nahm mir den Degen ab, warf mich in's Gefängniß, alle meine Sinne waren hinweg.

Schweizer. Und unterdeffen — nur weiter! ich rieche den Braten schon.

Kosinsky. Hier lag ich einen Monat lang, und wußte nicht, wie mir geschah. Mir bangte fur meine Umalia, die meines Schickfals wegen jede Minute

cinen Tod wurde zu leiden haben. Endlich erscheint der erste Minister des Hoses, wunscht mir zur Entsteckung meiner Unschuld Glück mit zuckersüßen Worten, liest mir den Brief der Freiheit vor und gibt mir meinen Degen wieder. Zetzt im Triumphe nach meinem Schloß, in die Arme meiner Amalia zu fliegen, — sie war verschwunden. In der Mitternacht sen sie weggebracht worden, wüßte Niemand, wohin? und seitdem mit keinem Auge mehr gesehen. Hui! schoß mir's auf, wie der Blitz, ich fliege nach der Stadt, sondire am Hos — alle Augen wurzelten auf mir, Niemand wollte Bescheid geben — endlich entdecke ich sie durch ein verborgenes Gitter im Pallast — sie warf mir ein Billetchen zu.

Schweizer. Sab' ich's nicht gesagt?

Kosinsky. Holle, Tod und Teufel! da stand's! man hatte ihr die Wahl gelassen, ob sie mich lieber sterben sehen, oder die Maitresse des Fürsten werden wollte. Im Kampse zwischen Shre und Liebe entschied sie für das Zweite, und (cachend) ich war gerettet.

Schweizer. Was thatft bu ba?

Kosinsky. Da stand ich, wie von tausend Donnern getroffen! — Blut! war mein erster Gedanke,
Blut! mein letzter. Schaum auf dem Munde, renn'
ich nach Hause, wähle mir einen dreispitzigen Degen,
und damit in aller Hast in des Ministers Haus, denn
nur er — er nur war der höllische Kuppler gewesen.
Man muß mich von der Gasse bemerkt haben, denn
wie ich hinauf trete, waren alle Zimmer verschlossen.
Ich suche, ich frage: Er sen zum Fürsten gefahren,
war die Antwort. Ich mache mich geraden Wegs dahin,

man wollte nichts von ihm wiffen. Ich gehe zurück, sprenge die Thuren ein, finde ihn, wollte eben — aber da sprangen funf bis sechs Bediente aus dem hintershalte und entwanden mir den Degen.

Schweizer (flampft auf ben Boben). Und er friegte nichts, und du zogst leer ab?

Kofinsky. Ich ward ergriffen, angeklagt, peinlich processirt, insam — merk's euch! — aus besondes rer Gnade insam aus den Grenzen gejagt; meine Guter fielen als Prasent dem Minister zu, meine Umalia bleibt in den Klauen des Tigers, verseufzt und vertrauert ihr Leben, während daß meine Nache fasten und sich unter das Joch des Despotismus krummen muß.

Schweizer (aufstehens, seinen Degen wegens). Das ist Wasser auf unsere Muble, Hauptmann! Da gibt's was anzugunden!

Moor (der bisher in bestigen Bewegungen bin und her gegangen, springt rasch auf, zu den Räubern). Ich muß sie sehen — Auf! rasst zusammen — du bleibst, Kosinsky — packt eilig zusammen!

Die Unnber. Wohin? was?

Moor. Wohin? wer fragt wohin? (Heftig zu Schweizern.) Berrather, du willst mich zuruckhalten? Aber bei der Hoffnung des Himmels! —

Schweizer. Berrather ich? — Geh in die Holle, ich folge dir!

Moor (faut ihm um ben Halb). Bruderherz! du folgst mir — Sie weint, sie weint, sie vertrauert ihr Leben. Auf! hurtig! Alle! nach Franken! In acht Tagen mussen wir dort seyn. (Sie gehen ab.)

# Dierter Akt.

## Erste Scene.

Landliche Gegend um das Moorische Schloß.

Räuber Moor. Kofinsky (in der Ferne).

Moor. Geh voran und melde mich. Du weißt doch noch Alles, was du sprechen mußt?

Kosinsky. Ihr send der Graf von Brand, kommt aus Mecklenburg, ich ener Reitknecht — Sorgt nicht, ich will meine Rolle schon spielen. Lebt wohl!

(216.)

Moor. Sen mir gegrüßt, Baterlands Erde! (Er tüßt die Erde.) Baterlands Himmel! Baterlands Sonne!
— und Fluren und Hügel und Ströme und Wälder! send alle, alle mir herzlich gegrüßt! — Wie so köst lich wehet die Luft von meinen Heimat Gebirgen! wie strömt balfamische Wonne aus euch dem armen Flücht ling entgegen! — Elnstum! dichterische Welt! Halt ein, Moor! dein Fuß wandelt in einem heiligen Tempel.

(Er fommt naber.) Gich ba, auch bie Schwalbenneffer im Ecblogbof - auch bas Gartentburchen! und biefe Ecte am Baun, wo bu fo oft ben Kanger belausebteft und neckteft - und bort unten bas Wiesenthal, we du der held Alexander beine Macedonier in's Treffen bei Arbela fubrteft, und nebendran ber graffge Sugel, von welchem bu ben perfiften Catrapen niederwarfft - und beine fiegende Kabne flatterte boch! (Er tagett.) Die goldnen Maienjahre der Knabengeit leben wieder auf in der Seele bes Elenden - ba warft du so glucklich, warft so gang, so wolkenlos beiter - und nun - ba liegen die Trummer beiner Entwurfe! Dier follteft du wandeln dereinft, ein groffer, fattlicher, gepriesener Mann - hier dein Anabens leben in Amalia's blubenden Kindern zum Zweitenmale leben - bier! bier ber Abgott beines Bolks - aber ber boje Teind schmollte bagu! (Er fabrt auf.) Warum bin ich bieber gekommen? baß mir's ginge wie bem Gefangenen, ben ber klirrende Gifenring aus Traumen ber Freiheit aufjagt - nein, ich gebe in mein Elend guruck! - Der Gefangene bat bas Licht vergeffen, aber der Traum der Freiheit fuhr über ihm wie ein Blit in der Nacht, der fie finfterer gurudtläßt - Lebt wohl, ihr Baterlands: Thaler! einst faht ihr den Anaben Rarl, und der Knabe Karl war ein glucklicher Anabe - jetzt fabt ibr den Mann, und er war in Bergweif: lung. (Er brebt fich fonell nach bem außerften Ende ber Be: gend, allwo er ploplich ftille ftelt und nach bem Echloß mit Webmuth binuberblickt.) Gie nicht seben, nicht einen Blick? - und nur eine Mauer gewesen zwischen mir

und Amalia — Nein! sehen muß ich sie — muß ich ihn — es soll mich zermalmen! (Er tehrt um.) Vater! Water! dein Sohn naht — weg mit dir, schwarzes, rauchendes Blut! weg, hohler, grasser, zuckender Todosblick! Nur diese Stunde laß mich frei — Amalia! Vater! dein Karl naht! (Er geht schnett auf das Schloß zu.) — Quale mich, wenn der Tag erwacht, laß nicht ab von mir, wenn die Nacht kommt — quale mich in schrecks lichen Träumen! nur vergiste mir diese einzige Wollust nicht! (Er steht an der Psorte.) Wie wird mir? was ist das, Moor? Sey ein Mann! — Todesschauer — Schrecken Ahnung — (Er geht hinein.)

## Bweite Scene.

Gallerie im Schloß.

Häuber Moor. Amalia (treten auf).

Amalia. Und getrauten Sie sich wohl, sein Bilde niß unter biefen Gemalben zu erkennen?

Moor. D ganz gewiß. Sein Bild war immer lebendig in mir. (An ben Gematten herumgehend.) Die ser ist's nicht.

Amalia. Errathen! — Er war der Stammvater des gräflichen Hauses, und erhielt den Adel von Bars barossa, dem er wider die Seerander diente.

Moor (immer an sen Gemassen). Dieser ist's auch nicht — auch der nicht — auch nicht jener dort — er ist nicht unter ihnen.

Amalia. Wie, sehen Sie doch beffer! ich bachte, Sie kennten ihn -

Moor. Ich kenne meinen Bater nicht beffer! Ihm fehlt der fanftmuthige Zug um den Mund, der ihn aus Taufenden kenntlich macht — er ist's nicht.

Amalia. Ich erstaune. Wie? Achtzehn Jahre nicht mehr gesehen, und noch --

Moor (fonell mit einer fliegenden Rothe). Diefer ift's! (Er fieht wie vom Blin gerührt.)

Amalia. Gin vortrefflicher Mann.

Moor (in seinen Anblick versunten). Bater! Bater! wergib mir! — Ja, ein vortrefflicher Mann! — (Er wischt sie Augen.) Ein göttlicher Mann!

Amalia. Sie scheinen viel Antheil an ihm zu nehmen.

Moor. D ein vortrefflicher Mann - und er follte bahin seyn?

Amalia. Dasin! wie unsere besten Freunde dasin gehn — (Canft seine Sand ergreisend.) Lieber Herr Graf, es reift keine Seligkeit unter bem Monde.

Moor. Sehr wahr, sehr wahr — und follten Sie sehon diese traurige Erfahrung gemacht haben? Sie konnen nicht drei und zwanzig Jahr alt senn.

Amalia. Und habe sie gemacht. Alles lebt, um traurig wieder zu sierben. Wir intereffiren uns nur darum, wir gewinnen nur darum, daß wir wieder mit Schmerzen verlieren.

Moor. Sie verloren schon etwas?

Amalia. Nichts. Alles! Nichts - wollen wir weiter gehen, herr Graf?

Moor. So eilig? Weß ist bies Bild rechter Hand bort? mich dunkt, es ist eine ungluckliche Physsiognomie.

Amalia. Dies Bild linker Hand ist der Sohn des Grafen, der wirkliche Herr — Kommen Sie, kommen Sie!

Moor. Aber bies Bild rechter hand?

Amalia. Sie wollen nicht in den Garten gehn? Moor. Aber dies Bild rechter Hand? — Du weinft, Amalia.

Amalia (fonell ab).

## Moor.

Sie liebt mich! sie liebt mich! — Ihr ganzes Wesen sing an sich zu empbren, verrätherisch rollten die Thränen von ihren Wangen. Sie liebt mich! — Elender, das verdientest du um sie! Steh' ich nicht hier wie ein Gerichteter vor dem tödtlichen Block? Ist das der Sopha, wo ich an ihrem Halse in Wonne schwamm? Sind das die väterlichen Säle? (Ergriffen vom Andsie seines Vaters.) Du, du — Feuerstammen aus deinem Auge — Fluch, Fluch, Verwerfung! — Wo bin ich? Nacht vor meinen Augen — Schrecknisse Gottes — Ich, ich hab' ihn getödtet! (Er rennt davon.)

Frang von Moor (in tiefen Gedanten).

Weg mit diesem Bild! weg, seige Memme! Was zagst du, und vor wem? Ist mir's nicht die wenigen Schiller's sammt. Werte. II. Wb. Stunden, die der Graf in diesen Mauern wandelt, als seblieb' immer ein Spion der Holle meinen Fersen nach — Ich sollt' ihn kennen! Es ist so was Großes und Litzesekenes in seinem wilden sonnverbrannten Gessieht, das mich beden macht — Auch Amalia ist nicht gleichgültig gegen ihn! Läßt sie nicht so gierig schmachtende Bliebe auf dem Kerl herumkreuzen, mit denen sie doch gegen alle Welt sonst so gezigt thut? Sahich's nicht, wie sie ein paar diedische Thränen in den Wein fallen ließ, den er hinter meinem Rücken so has siig in sich schlürste, als wenn er das Glas mit hinseinziehen wollte? Ja, das sah sich, durch den Spiegel sah ich's mit diesen meinen Lugen. Holla, Franz! sieh dich vor! dahinter steckt irgend ein verderbenschwanz geres Ungeheuer!

(Er steht forschend bem Portrait Karis gegenüber.)

Sein langer Ganschals — seine schwarzen, seuerwersenden Augen, hm! hm! — sein finsteres überhangendes, buschiges Augenbraun. (Pichtich zusammenfahrend.)
— Schadenfrohe Hölle! jagst du mir diese Ahnung
ein? Es ist Karl! ja, jest werden mir alle Züge
wieder lebendig — Er ist's! troß seiner Larve! — Er
ist's — troß seiner Larve! — Er ist's — Tod und Berdammniß! (Auf und ab mit bestigen Schritten.) Hab' ich
darum meine Nächte verpraßt, — darum Felsen binweggeräumt und Abgründe eben gemacht — bin ich
darum gegen alle Instinkte der Menschheit rebellisch
worden, daß mir zuleizt dieser unstäte Landstreicher
durch meine künstlichsten Wirbel tölple — Sachte!
nur sachte! Es ist nur noch Spielarbeit übrig — Bin

ich body ohnehin schon bis an die Ohren in Todsünden gewatet, daß es Unsun wäre, zurückzuschwimmen, wenn das User schon so weit hinten liegt — an's Umskehren ist doch nicht mehr zu gedenken — Die Gnade selbst würde an den Bettelstab gebracht, und die unsendliche Erbarmung bankerott werden, wenn sie sur meine Schulden all' gut sagen wollte — Also vorswärts wie ein Mann — (Er scheut.) — Er versammle sich zu dem Geiste seines Baters und komme! der Todten spott' ich. — Daniel! he, Daniel! — ABas gilt's, den haben sie auch schon gegen mich aufgewiesgelt! Er sieht so geheinmißvoll.

#### Daniel (fommt).

Paniel. Was steht zu Vefehl, mein Gebieter? Franz. Nichts. Fort, fülle diesen Vecher mit Wein, aber hurtig! (Daniet ab.) Wart, Alter! dich will ich fangen, in's Auge will ich dich fassen, so starr, daß dein getroffenes Gewissen durch die Larve erblassen soll! Er soll sterben! — Der ist ein Stumper, der sein Werk nur auf die Halfte bringt, und dann weggeht und mußig zugafft, wie es weiter damit werden wird.

### Daniel (mit Bein).

Franz. Stell' ihn hicher! Sich mir fest in's Auge! Wie deine Knice schlottern! wie du zitterst! Gesteh, Alter! Was hast du gethan?

Paniel. Nichts, gnadiger Herr, so mahr Gott lebt und meine arme Seele!

Frang. Trink' diesen Wein aus! — Was? bu zanderst? — Heraus, schnell! Was haft bu in den Wein geworfen?

Daniel. Silf Gott! Bas? Ich in ben Wein?

Franz. Gift haft du in den Wein geworfen! Bift du nicht bleich wie Schnee? Gesteh, gesteh! Wer bat dir's gegeben? Nicht mahr, der Graf, der Graf hat dir's gegeben?

Paniel. Der Graf? Jesus Maria! der Graf hat mir nichts gegeben?

Franz (greift ibn hart an). Ich will dich wurgen, daß du blau wirst, eisgrauer Lügner du! Nichts? Und was stecktet ihr denn so beisammen? Er und du und Amalia? Und was flustertet ihr immer zusamsmen? Heraus damit! Was für Geheimnisse, was für Geheimnisse hat er dir anvertraut?

Paniel. Das weiß der allwissende Gott: er hat mir keine Geheimnisse anvertraut.

Frnnz. Willst du es lengnen? Was fur Rabaslen habt ihr angezettelt, mich aus dem Wege zu rausmen? Nicht wahr? Mich im Schlaf zu erdrosseln? Mir beim Vartscheeren die Gurgel abzuschneiden? Mich im Abein oder in Chokolade zu vergeben? Heraus, heraus! — oder mir in der Suppe den ewigen Schlaf zu geben? Heraus damit! ich weiß Alles.

Daniel. So helfe mir Gott, wenn ich in Noth bin, wie ich ench jetzt nichts anders fage, als die reine lautere Wahrheit.

Franz. Diesmal will ich dir verzeihen. Aber gelt, er steckte dir gewiß Geld in deinen Beutel? Er

bruckte bir die Hand starker als der Brauch ist? so ohngefahr, wie man sie seinen alten Bekannten zu brucken pflegt?

Daniel. Diemals, mein Gebieter.

Franz. Er sagte dir, zum Erempel, daß er dich etwa schon kenne? — daß du ihn fast kennen solltest? daß dir einmal die Decke von den Augen sallen wurde — daß — waß? davon sollt' er dir niemals gesagt haben?

Daniel. Micht bas Mindeste.

Franz. Daß gewisse Umstände ihn abhielten — baß man oft Masken nehmen musse, um seinen Feinden zuzukönnen — baß er sich rächen wolle, auf's Grimmigste rächen wolle?

Daniel. Dicht einen Laut von biefem allen.

Franz. Was? gar nichts? Besinne dich recht. — Daß er den alten Herrn sehr genau — besonders genau gekannt — daß er ihn liebe — ungemein liebe — wie ein Sohn liebe —

Paniel. Etwas dergleichen erinnere ich mich von ihm gehort zu haben.

Franz (61ab). Hat er, hat er wirklich? Wie, so laß mich doch horen! Er sagte, er sen mein Bruder?

Paniel (vetroffen). Was, mein Gebieter? — Nein, bas fagte er nicht. Aber wie ihn das Fräulein in der Gallerie herumführte, ich putzte eben den Staub von den Rahmen der Gemälde ab, stand er bei dem Portråt des seligen Herrn plötzlich stille, wie vom Donner gerührt. Das gnädige Fräulein deutete drauf hin und sagte: ein vertrefflicher Mann! Ja, ein vortrefflicher

Mann! gab er zur Antwort, indem er fich die Angen wischte.

Franz. Hore, Daniel! Du weißt, ich bin immer ein gutiger Herr gegen bich gewesen, ich habe bir Nahrung und Meider gegeben, und dein schwaches Alter in allen Geschäften geschont —

Paniel. Dafur lohn' euch ber liebe Herr Gott! und ich hab' euch immer redlich gedient.

Franz. Das wollt' ich eben sagen. Du haft mir in beinem Leben noch keine Widerrede gegeben, benn du weißt gar wohl, daß du mir Gehorsam schuldig bist in Allem, was ich dich heiße.

Paniel. In Allem von ganzem Herzen, wenn es nicht wider Gott und mein Gewiffen geht.

Franz. Poffen, Poffen! Schämst du bich nicht? Ein alter Mann, und an das Weihnacht Mahrchen zu glauben! Seh, Daniel! das war ein dummer Gestanke. Ich bin ja Herr. Mich werden Gott und Geswissen strafen, wenn es ja einen Gott und ein Gewissen gibt.

Paniel (schlägt bie Sande zusammen). Barmherziger Simmel!

Franz. Dei beinem Gehorsam! Berstehst du bas Wort auch? Bei beinem Gehorsam befehl' ich bir, morgen barf ber Graf nicht mehr unter ben Lebendigen wandeln.

Daniel. Silf, heiliger Gott! Wegwegen?

Franz. Bei beinem blinden Gehorsam! - und an dich werd' ich mich halten.

Paniel. Un mich? Hilf, felige Mutter Gottes! Un mich? Was hab' ich alter Mann ben Bofes gethan?

Franz. Hier ist nicht lange Besinnzeit, bein Schicksal sieht in meiner Hand. Willst du dein Leben im tiefsten meiner Thurme vollends ausschmachten, wo der Hunger dich zwingen wird, deine eigenen Knoschen abzunagen, und der brennende Durst, dein eigenes Wasser wieder zu sausen? — Oder willst du lieber dein Brod essen im Frieden, und Ruhe haben in deisnem Alter?

Daniel. Was, Herr? Fried' und Ruhe im Alter, und ein Todtschläger?

Frang. Antwort auf meine Frage!

Paniel. Meine grauen Haare, meine grauen Haare!

Franz. Ja ober Mein!

Daniel. Dein! — Gott erbarme fich meiner!

Frang (im Begriff zu geben). Gut, du sollst nothig haben. (Daniel halt ihn auf und fallt vor ihm nieder.)

Daniel. Erbarmen, Berr! Erbarmen!

Frang. Ja ober Rein!

Daniel. Gnådiger Herr! ich bin heute ein und siebenzig Jahr alt! und hab' Bater und Mutter geehrt, und Niemand meines Wissens um des Hellers Werth im Leben vervortheilt, und hab' an meinem Glauben gehalten treu und redlich, und hab' in eurem Haufe gedient vier und vierzig Jahre, und erwarte jetzt ein ruhig seliges Ende, ach Herr, Herr! (umfaßt seine Kniee bestig) und ihr wollt mir den letzten Trost rauben im Sterben, daß der Wurm des Gewissens mich um mein letztes Gebet bringe, daß ich ein Gräuel vor Gott

und Menschen seblasen geben soll? Nein, nein, mein liebster bester, liebster gnädiger Herr! das wollt ihr nicht, das konnt ihr nicht wollen von einem ein und siebenzigjährigen Manne.

Franz. Ja ober nein! was soll bas Geplapper? Paniel. Ich will euch von nun an noch eifriger bienen, will meine burren Schnen in eurem Dienst wie ein Taglohner abarbeiten, will früher ausstehen, will später mich niederlegen — ach, und will euch einschließen in mein Abend = und Morgengebet, und Gott wird das Gebet eines alten Mannes nicht wegwerfen.

Franz. Schorsam ist bester, denn Opfer. Hast du je gehört, daß sich der Henker zierte, wenn er ein Urs theil vollstrecken sollte?

Paniel. Ach ja wohl! aber eine Unschuld erwurs gen - einen -

Franz. Bin ich dir etwa Nechenschaft schuldig? Darf das Beil den Henker fragen, warum dahin und nicht dorthin? — Aber sieh, wie langmuthig ich bin — ich biete dir eine Belohnung fur das, was du mir huldigtest.

Paniel. Aber ich hoffte, ein Christ bleiben zu burfen, ba ich euch hulbigte.

Franz. Keine Widerrede! Sieh, ich gebe dir einen ganzen Tag noch Bedenkzeit! Ueberlege es nochmals. Sluck und Ungluck — hörst du? versiehst du? das höchste Gluck und das außerste Ungluck! Ich will Wuns der thun im Peinigen.

Daniel (nach einigem Nachbenten). Ich will's thun, morgen will ich's thun. (216.)

## · Franz.

Die Versuchung ist stark, und ber war wohl nicht zum Martner feines Glaubens geboren - Wohl befomm's benn, Berr Graf! Allem Ansehen nach werden Sie morgen Abend Ihr Benkermahl halten! Es kommt alles nur baranf an, wie man bavon benft, und ber ift ein Marr, ber wider feine Bortheile benft. Den Bater, ber vielleicht eine Bouteille Bein weiter getrunken hat, kommt der Kikel an - und baraus wird ein Mensch, und der Mensch war gewiß das Letzte, woran bei ber gangen Berkules : Arbeit gedacht wird. Nun kommt mich eben auch der Kitzel an - und daran frepirt ein Mensch, und gewiß ist hier mehr Verstand und Absicht, als dort bei seinem Entstehen war -Ift die Geburt des Menschen das Werk einer viehischen Unwandlung, eines Dhugefahrs, wer sollte wegen der Berneinung feiner Geburt fich einkommen laffen, an ein bedeutendes Etwas zu denken? Berflucht fen die Thorheit unferer Ammen und Barterinnen, die unsere Phantasie mit schrecklichen Mahrchen verderben, und gräßliche Bilber von Strafgerichten in unser weis ches Gehirnmark brucken, daß unwillführliche Schauder bie Glieder eines Mannes noch in frostige Angst ruts teln, unsere fubnite Entschlossenheit sperren, unsere erwachende Bernunft an Retten aberglaubischer Finsterniß legen - Morb! wie eine gange Solle von Furien um das Wort flattert - die Natur vergaß einen Mann mehr zu machen — die Nabelschnur ist nicht unterbunden worden - und die gange Schattenspielerei ift verschwunden. Es war etwas und wird nichts -

Heist es nicht eben so viel, als: es war nichts und wird nichts, und um nichts wird kein Woraft, und watet eine Weisel im Morast, und macht Morast, und gährt wieder zusammen in Morast, bis er zuletzt an den Schuhsehlen seines Urenkels unslätig anklebt. Das ist das Ende vom Lied — der morastige Eirkel der menschlichen Bestimmung, und somit — glückliche Reise, Herr Bruder! Der milzsüchtige, podagrische Meralist von einem Gewissen mag runzlige Weiber aus Vordellen jagen und alte Wucherer auf dem Todes, bette soltern — bei mir wird er nimmermehr Audienz bekommen.

# Dritte Scene.

Anberes Zimmer im Schloß.

Näuber Moor (von der einen Seite), Daniel (von der andern).

Moor (haftig). Wo ift bas Fraulein?

Daniel. Gnadiger Herr! Erlaubt einem armen Manne, euch um etwas zu bitten.

Moor. Es ist dir gewährt, was willst du?

Paniel. Nicht viel und Alles, so wenig und doch so viel — last mich eure Hand kussen!

Moor. Das follst du nicht, guter Alter! (umarmt ihn) den ich Vater nennen mochte.

Paniel. Eure hand, eure hand! ich bitte euch. Moor. Du follst nicht.

Daniel. Ich muß! (Er greift fie, betrachtet fie schneu und faut vor ihm nieber.) Lieber, bester Rarl!

Moor (erfdriet, fast sich, frems). Freund, was fagst du? Ich versteh' dich nicht.

Daniel. Ja, lengnet es nur, verstellt ench! Schon, schon! Ihr send immer mein bester, köstlicher Junker — Lieber Gott, daß ich alter Mann noch die Freude — dummer Tölpel ich, daß ich euch nicht gleich — Ei du himmlischer Vater! So send ihr ja wiedergekommen, und der alte Herr ist unter'm Voden, und da send ihr ja wieder — was für ein blinder Esel ich doch war (sich vor den Kopf schlagend), daß ich euch nicht im ersten Hui — Ei du mein! Wer hätte sich das träumen lassen! — Um was ich mit Thräuen betete, — Jesus Christus! Da steht er ja leibhaftig wieder in der alten Stube!

Moor. Was ist das für eine Sprache? Send ihr vom hitzigen Fieber aufgesprungen, oder wollt ihr eine Kombdienrolle an mir probiren.

Paniel. Ei pfui doch, pfui doch! Das ist nicht fein, einen alten Anecht so zum Besten haben — Diese Marbe! He, wist ihr noch? — Großer Gott! Bas ihr mir da für eine Angst einjagtet — ich hab' euch immer so lieb gehabt, und was ihr mir da für Herzes leid håttet anrichten können — ihr saßet mir im Schooß, — wist ihr noch? — dort in der runden Stube — Gelt, Bogel! Das habt ihr freilich vergessen — auch den Aukuk, den ihr so gern hörtet? — denkt doch! der Kukuk ist zerschlagen, in Grundsboden geschlagen — die alte Susel hat ihn verwettert, wie sie die Stube

feate - ja freilich, und ba faget ihr mir im Schooff und rieft: Sotto! und ich lief fort, ench ben Sotto-Gaul zu holen - Jefus Gott! warum mußt' ich alter Giel auch fortlaufen? - und wie mir's fiediabeiß über ben Buckel lief - wie ich bas Zetergeschrei bore brauffen im Debrn, fpring' berein, und ba lief bas belle Blut, und laget am Boden, und hattet - beilige Mutter Gottes! war mir's nicht, als wenn mir ein Rubel cistalt Waffer über'n Nacken spritte - aber fo gebt's, wenn man nicht alle Angen auf die Kinder bat. Großer Gott, wenn's in's Auge gegangen ware - War's bagu noch bie rechte Sand. Mein Lebense Zag, fagt' ich, foll mir kein Kind mehr ein Meffer oder eine Scheere, oder so was Spitiges, sagt' ich, war zum Gluck noch herr und Krau verreist - ja, ja, bas foll mir mein Jag bes Lebens eine Warnung fenn, sagt' ich - Jemini, Jemini! ich hatte vom Dienst fommen fonnen, ich hatte - Gott ber Berr verzeih's euch, gottloses Rind - aber Gottlob! es beilte gludlich, bis auf die wuste Marbe.

Moor. Ich begreife kein Wort von Allem, was bu sagst.

Daniel. Ja gelt, gelt? Das war noch eine Zeit? Wie manches Zuckerbrod, oder Biskuit, oder Makrone ich euch hab' zugeschoben, hab' euch immer am gernsten gehabt, und wißt ihr noch, was ihr mir drunten sagtet im Stall, wie ich euch auf des alten Herrn seinen Schweißsuchs setzte, und euch auf der großen Wiese ließ herumjagen? Daniel! sagtet ihr, laß mich nur einen großen Mann werden, Daniel, so sollst du mein

Berwalter seyn und mit mir in der Kutsche sahren, — ja, sagt' ich und lachte, wenn Gott Leben und Gesundheit schenkt, und ihr euch eines alten Mannes nicht schämen werdet, sagt' ich, so will ich euch bitten, mir das Häuschen drunten im Dorse zu räumen, das schon eine gute Weil' leer steht, und da wollt' ich mir ein Eimer zwanzig Wein einlegen und wirthschaften in meinen alten Tagen. — Ja, lacht nur, lacht nur! Gelt, junger Herr, das habt ihr rein ausgeschwitzt? — den alten Mann will man nicht kennen, da thut man so fremd, so vornehm — o ihr send doch mein goldiger Junker — freilich halt ein Bischen locker gewesen — nehmt mir's nicht übel! — Wie's eben das junge Fleisch meistens ist — am Ende kann noch Alles gut werden.

Moor (fatt ihm um ben Hats). Ja, Daniel, ich will's nicht mehr verhehlen! Ich bin dein Karl, dein verlorner Karl! was macht meine Amalia?

Daniel (fångt an zu weinen). Daß ich alter Sunder noch die Freude haben soll, — und der Herr selig weinte umsonst! — Ab, ab, weißer Schadel! murbe Ruochen, fahret in die Grube mit Freuden! Mein Herr und Meister lebt, ihn haben meine Augen gesehen!

Moor. Und will halten, was er versprochen hat, — nimm das, chrlicher Graukopf fur den Schweißs fuchs im Stalle; (bringt ihm einen schweren Beutet auf) nicht vergessen hab' ich den alten Mann.

Daniel. Wie? was treibt ihr? Zu viel, ihr habt cuch vergriffen.

Moor. Nicht vergriffen, Daniel! (Danier will nies berfallen.) Steh auf, fage mir, was macht meine Amalia?

Daniel. Gottes Lohn! Gottes Lohn! Ei Herr Jerem! — Eure Amalia, o, die wird's nicht überleben, bie wird sterben vor Freude!

Moor (beftig). Gie vergaß mich nicht?

Daniel. Bergessen? Wie schwatzt ihr wieder? Euch vergessen? — da håttet ihr sollen dabei senn, håttet's sollen mit ansehen, wie sie sich geberdete, als die Zeitung kam ihr war't gestorben, die der gnädige Herr ausstrenen ließ —

Moor. Bas fagst du? mein Bruder -

Daniel. Ja, euer Bruder, der gnädige Herr, euer Bruder — ich will euch ein andermal mehr davon erzählen, wenn's Zeit dazu ist — und wie sauber sie ihn abkappte, wenn er ihr alle Tage, die Gott schiekt, seinen Antrag machte und sie zur gnädigen Frau maschen wollte. D ich muß hin, muß hin, ihr sagen, ihr die Botschaft bringen. (Bill sort.)

Moor. Halt! sie barf's nicht wissen, barf's Niemand miffen, auch mein Bruder nicht. —

Daniel. Ener Bruder? Nein, beileibe nicht, er darf's nicht wissen! Er gar nicht! — Wenn er nicht schon mehr weiß, als er wissen darf — D, ich sage euch, es gibt garstige Menschen, garstige Brüder, garstige Herren — aber ich möchte um alles Gold meines Herrn willen kein garstiger Anecht senn — der gnädige Herr hielt euch iodt.

Moor. Sm! Was brummst bu ba?

Paniel (teiser). Und wenn man freilich so ungebes beten aufersieht — euer Bruder war des Herrn selig einziger Erbe —

Moor. Alter! — Was murmelst du da zwischen den Zahnen, als wenn irgend ein Ungeheuer von Gesheimniß auf deiner Zunge schwebte, das nicht heraus wollte und doch heraus sollte? Rede deutlicher!

Paniel. Aber ich will lieber meine alten Anochen abnagen vor Hunger, lieber vor Durst mein eigenes Wasser sausen, als Wohlleben die Fülle verdienen mit einem Todtschlag. (Schnell ab.)

## Moor (auffahrend aus schrecklicher Paufe).

Betrogen, betrogen! ba fabrt es über meine Seele wie ber Blit! - Spisbubifche Runfte! Simmel und Solle! Micht du, Bater! Spitbubifche Runfte! Morder, Rauber durch spitbubische Kunfte! Ungeschwärzt von ihm! verfälscht, unterdrückt meine Briefe - voll Liebe sein Berz - o ich Ungeheuer von einem Thoren - voll Liebe fein Baterberg - o Schelmerei, Schelmerei! Es hatte mir einen Juffall gekostet cs batte mir eine Thrane gefostet - o ich blober, blbder, bloder Thor! - (Wiber die Band rennend.) Ich batte glucklich senn konnen - o Buberei, Buberei! bas Gluck meines Lebens bubifch, bubifch binwegbetrogen. (Er tauft wuthend auf und nieber.) Morder, Rauber durch spitbubische Runfte! - Er grollte nicht einmal. Nicht ein Gedanke von Fluch in seinem Herzen - D Bosewicht! unbegreiflicher, schleichender, abscheulicher Bdsewicht!

## Rofinsky (fommt).

Kofinsky. Dun, Sauptmann, wo fteetft bu? Das ift's? Du willft noch langer bier bleiben, mert' ich?

Moor. Auf! Cattle die Pferde! Wir muffen vor Sonnen Untergang noch über den Grenzen fenn!

Kofinsky. Du fpageft.

Moor (vesertens). Hurtig, hurtig! Zaudre nicht lange, laß Alles da! und daß kein Auge dich gewahr wird. (Kosinsty ab.)

## Moor.

Ich fliehe aus biesen Mauern. Der geringste Bergug konnte mich wuthend machen, und er ist meines Baters Sohn — Bruder, Bruder! du hast mich zum Elendesten auf Erden gemacht, ich habe dich niemals beleidigt, es war nicht brüderlich gehandelt — Ernte die Früchte deiner Unthat in Ruhe, meine Gegenwart soll dir den Genuß nicht langer vergällen — aber gewiß, es war nicht brüderlich gehandelt. Finsterniß verlösche sie auf ewig, und der Tod rühre sie nicht auf.

## Kofinsky.

Kosinsky. Die Pferde stehn gesattelt, ihr konnt aufsitzen, wann ihr wollt.

Moor. Preffer, Preffer! Warum fo eilig? Coll ich fie nicht mehr fehn?

Kosinsky. Ich zäume gleich wieder ab, wenn ihr's haben wollt; ihr hießt mich ja über Hals und Kopf eilen.

Moor. Noch einmal! ein Lebewohl noch! ich muß den Gifttrauk dieser Seligkeit vollends ausschlürfen, und dann — halt, Kosinsky! zehn Minuten noch — binten am Schloßhof, und wir sprengen davon!

## Dierte Scene.

Im Garten.

### Amalia.

Du weinft, Amalia? - und bas sprach er mit einer Stimme! mit einer Stimme - mir war's, als ob die Natur fich verifingte - die genoffenen Lenze ber Liebe dammerten auf mit der Stimme! Die Nachtis gall schlug wie damals — die Blumen hauchten wie damals — und ich lag wonneberauscht an seinem Hals - Sa! falsches, treuloses Berg! wie du deinen Meineid beschonigen willst! Dein, nein, weg aus meiner Seele, du Frevelbild! - ich habe meinen Eid nicht gebrochen, Du Einziger! Weg aus meiner Seele, ihr verratherischen gottlosen Bunsche! im Berzen, wo Karl herrscht, darf fein Erdensohn niften - Aber warum, meine Seele, so immer, so wider Willen nach diesem Fremdling? Bangt er sich nicht so hart an das Bild meines Ginzigen? Ift er nicht der ewige Begleiter meines Ginzigen? Du weinft, Amalia? - Sa, ich will ihn flieben!

— flieben! — Mimmer sehen soll mein Ange biefen Fremdling!

### Räuber Moor (offnet bie Gartenthar).

Amalia (fibrt zusammen). Horch! horch! Rauschte die Thure nicht? (Sie wird Karin gewahr und springt aus.) Er? — wohin? — wad? — da hat mich's augewurzelt, daß ich nicht flichen kann — Verlaß mich nicht, Gott im Himmel! — Nein, du sollst mir meinen Karl nicht entreißen! Meine Seele hat nicht Raum für zwei Gottheiten, und ich bin ein sterbliches Mädchen! (Sie ninnt Karis Vis heraus.) Du, mein Karl, sen mein Genius wider diesen Fremdling, den Liebestörer! dich, dich ansehen, unverwandt, — und weg alle gottlosen Vischen nach diesem. (Sie sint stumm — das Auge starr auf bas Vis geheftet.)

Moor. Sie da, gnadiges Fraulein? — und traurig? und eine Thrane auf diesem Gemalde? — (Amatia gist ihm teine Antwort.) — Und wer ist der Glückliche, um den sich das Auge eines Engels versilbert? darf auch ich diesen Verherrlichten — (Er will bas Gemalbe betrachten.)

Amalia. Dein, ja, nein!

Moor (zurückfabrend). Ha! — und verdient er diese Bergotterung? verdient er? —

Amalia. Wenn Gie ibn gekannt batten!

Moor. Ich wurde ihn beneidet haben.

Amalia. Angebetet, wollen Gie fagen.

Moor. Sa!

Amalia. D, Sie hatten ihn so lieb gehabt — es war so viel, so viel in seinem Angesicht — in feinen

Augen — im Ton seiner Stimme, das Ihnen so gleich fommt — bas ich so liebe —

Moor (fieht zur Erde).

Amalia. Hier, wo Sie stehen, stand er tausendemal — und neben ihm die, die neben ihm himmel und Erde vergaß — hier durchirrte sein Auge die um ihn prangende Gegend — sie schien den großen belohenenden Blick zu empfinden und sich unter dem Wohlzgefallen ihres Meisterbilds zu verschönern — hier hielt er mit himmlischer Musik die Hörer der Lüste gefangen — hier an diesem Busch pflückte er Nosen, und pflückte die Nosen für mich — hier, hier lag er an meinem Halse, brannte sein Mund auf dem meinen, und die Blumen starben gern unter der Liebenden Fußtritt —

Moor. Er ist nicht mehr?

Amalia. Er segelt auf ungestümen Meeren — Amalia's Liebe segelt mit ihm — er wandelt durch ungebahnte sandige Wüsten — Amalia's Liebe macht den brennenden Sand unter ihm grünen und die wilden Gesträuche blühen — der Mittag sengt sein entsblößtes Haupt, nordischer Schnec schrumpft seine Schlen zusammen, stürmischer Hagel regnet um seine Schläse, und Amalia's Liebe wiegt ihn in Stürmen ein — Meere und Berge und Horizonte zwischen den Liebenden — aber die Seelen versetzen sich aus dem staubigen Kerker und treffen sich im Paradiese der Liebe — Sie scheinen traurig, Herr Graf?

Moor. Die Worte der Liebe machen auch meine Liebe lebendig.

Amalia (66af). Was? Sie lieben eine Andere? — Weh mir, was hab' ich gefagt?

Moor. Sie glaubte mich todt, und blieb tren dem Todtgeglaubten — sie hörte wieder, ich lebe, und opferte mir die Krone einer Heiligen auf. Sie weiß mich in Busten irren und im Elend herumschwarmen, und ihre Liebe sliegt durch Busten und Elend mir nach. Auch heißt sie Amalia, wie Sie, gnadiges Fraulein.

Amalia. Wie beneid' ich Ihre Amalia!

Moor. D sie ist ein unglückliches Madchen; ihre Liebe ist fur Einen, der verloren ist, und wird — ewig niemals belohnt.

Amalia. Nein, sie wird im himmel belohnt. Sagt man nicht, es gebe eine bessere Welt, wo die Tranzigen sich freuen und die Liebenden sich wieder erkennen?

Moor. Ja, eine Welt, wo die Schleier hinwegsfallen und die Liebe sich schrecklich wiederfindet — Ewigkeit heißt ihr Name — meine Amalia ist ein unglückliches Mådchen.

Amalia. Unglucklich, und Gie lieben?

Moor. Unglucklich, weil sie mich liebt! Wie, wenn ich ein Todtschläger ware? wie, mein Fraulein, wenn Ihr Geliebter Ihnen für jeden Kust einen Mord aufzählen könnte? Wehe meiner Amalia! sie ist ein unglückliches Mädchen.

Amalia (fres aufhüpfend). Ha! wie bin ich ein glückliches Mådehen! Mein Einziger ist Nachstrahl der Gottheit, und die Gottheit ist Huld und Erbarmen! Nicht eine Fliege kount' er leiden sehen — Seine Seele ist so fern von einem blutigen Gedanken, als fern der Mittag von der Mitternacht ist.

Moor (tehrt fich schnell ab in ein Geblifch, blickt flare in die Gegend).

- Amalia (fingt und fpielt auf ber Laute).

Willst bich, Heftor, ewig mir entretsen, Wo bes Acaciben morbend Eisen Dem Patroflus schrecklich Opfer bringt? Wer wird künftig beinen Kleinen lehren Speere werfen und die Götter ehren, Wenn himmter bich ber Kanthus schlingt?

Moor (nimmt die Laute flillichweigend und fpielt).

Theured Weib, geh, hol' die Todeskanze! — Laß — mich fort — zum wilden Kriegestanze! — (Er wirft die Laute weg und flicht bavon.)

# Fünfte Scene.

Nahgelegener Watb. Nacht. Ein altes verfallenes Schloß in ber Mitte.

Die Häuberbande (gelagert auf ber Erbe).

## Die Ränber (fingen).

Stehlen, morden, huren, balgen, Seißt bei uns die Zeit zerftreun. Morgen hangen wir am Galgen, Drum laßt uns hente luftig fenn.

Ein freies Leben führen wir, Ein Leben voller Wonne. Der Walb ift unfer Nachtquartier, Bei Sturm und Wind hanthieren wir, Der Mond ift unfre Sonne, Merkurius ift unfer Mann, Der's Praktiziren trefflich kann.

Hent' laben wir bei Pfaffen und ein, Bei maften Pachtern morgen, Was brüber ift, ba laffen wir fein Den lieben Herrgott forgen.

Und haben wir im Traubenfaft Die Gurgel ausgebabet, So machen wir und Muth und Kraft Und mit dem Schwarzen Brüderschaft, Der in der Hölle bratet.

Das Wehgeheut geschlag'ner Båter, Der bangen Mütter Klaggezeter, Das Winseln der verlass'nen Braut Ist Schmans für unfre Trommelhaut!

Iza! wenn sie ench unter bem Beile so guden, Ausbrüllen wie Kalber, umfallen wie Müden, Das tigelt unsern Augenstern, Das schmeichelt unsern Ohren gern.

Und wenn mein Stündlein kommen nun, Der Henker soll is holen, So haben wir halt unfern Lohn, Und schmieren unfre Sohlen, Ein Schläckhen auf den Weg vom heißen Traubensohn, Und hura rax dax! geht's, als sidgen wir davon!

Schweizer. Es wird Nacht, und der Hauptmann noch nicht da!

Razmann. Und versprach doch Schlag acht Uhr wieder bei uns einzutreffen.

Schweizer. Wenn ihm Leibes geschehen ware -Mameraden! wir gunden an und morden ben Saugling. Spiegelberg (nimmt Ragmann beifeite). Auf ein Wort, Ragmann.

Schwarz (zu Grimm). Wollen wir nicht Spione ausstellen?

Grimm. Lag bu ihn! Er wird einen Fang thun, daß wir uns schamen muffen.

Schweizer. Da brennst du dich, beim Henker! Er ging nicht von uns, wie einer, der einen Schelmensstreich im Schilde führt. Hast du vergessen, was er gesagt hat, als er uns über die Haide führte? — "Wer nur eine Rübe vom Acker stiehlt, daß ich's erfahre, läßt seinen Kopf hier, so wahr ich Moor heiße." — Wir dürsen nicht rauben.

Razmann (seise zu Spiegetberg). Wo will bas hinaus — rebe deutscher!

Spiegelberg. Pst! Pst! — Ich weiß nicht, was du oder ich fur Begriffe von Freiheit haben, daß wir an einem Karren ziehen wie Stiere, und dabei wuns derviel von Independenz deklamiren — Es gefällt mir nicht.

Schweizer (zu Grimm). Was wohl dieser Windstopf hier an der Kunkel hat?

Nagmann (teife zu Spiegetberg). Du sprichst bom Hauptmann? —

Spiegelberg. Pst doch! Pst! — Er hat so seine Ohren unter uns herumlausen — Hauptmann sagst du? wer hat ihn zum Hauptmann über uns gesetzt, oder hat er nicht diesen Titel usurpirt, der von Nechts-wegen mein ist? Wie? legen wir darum unser Leben auf Würfel — baden darum alle Milzsuchten des

Schiekfals aus, daß wir am Ende noch von Gluck sagen, die Leibeigenen eines Sklaven zu senn? — Leibe eigene, da wir Fürsten senn konnten? — Bei Gott! Nazmann — das hat mir niemals gefallen.

Schweizer (zu ben Anbern). Ja — du bift mir der rechte Held. Fresche mit Steinen breit zu schmeißen — schon der Klaug seiner Nase, wenn er sich schneuzte, konnte dich durch ein Nadelbhr jagen —

Spiegelberg (zu Mazmann). Ja — und Jahre schon dicht' ich darauf: Es sell anders werden. Razmann — wenn du bist, wosür ich dich immer hielt — Razmann! man vermißt ihn — gibt ihn halb verloren — Mazmann, mich dünkt, seine schwarze Stunde schlägt — Wie? nicht einmal röther wirst du, da dir die Glocke zur Freiheit läutet? hast nicht einmal so viel Muth, einen kühnen Wink zu versiehen?

Nagmann. Sa, Catan! worin berftricfft bu meine Seele?

Spiegelberg. Hat's gefangen? — Gut! so folge! Ich habe mir's gemerkt, wo er hinschlich — Komm! Zwei Pistolen sehlen selten, und dann — so sind wir die Ersten, die den Sängling erdrosseln. (Er win ihn fortreißen.)

Schweizer (zieht wüthend sein Messer). Ha, Bestie! Eben recht erinnerst du mich an die bohmischen Wälsder! — Warst du nicht die Memme, die anhub zu schnadern, als sie riesen: Der Feind kommt! Ich habe damals bei meiner Seele geflucht — Fahr' hin, Menchelmörder! (Er sicht ihn tobt.)

Ränber (m Bewegung). Mordjo! Mordjo! — Edweizer — Spiegelberg — Reißt sie auseinander! —

Schweizer (wirst bas Messer über ihn). Da! — und so krepir' du — Ruhig, Kameraden — Laßt euch den Bettel nicht unterbrechen — Die Bestie ist dem Hauptsmann immer giftig gewesen, und hat keine Narbe auf ührer ganzen Haut — Noch einmal, gebt euch zusrieden — Ha! über den Racker — Bon hinten her will er Männer zu Schanden schmeißen? Männer von hinten her! — Ist uns darum der helle Schweiß über die Backen gelausen, daß wir aus der Welt schleichen wie elende Kerle? Bestie du! Haben wir uns darum unter Feuer und Rauch gebettet, daß wir zuletzt wie Ratten verrecken?

Grimm. Aber zum Teufel — Kamerad — was hattet ihr mit einander? — der Hauptmann wird rassend werden.

Schweizer. Dafür laß mich sorgen — Und du Heilloser (zu Razmann), du warst sein Helsershelser, du! — Pack' dich aus meinen Augen — der Schufterle hat's auch so gemacht, aber dafür hångt er jetzt auch in der Schweiz, wie's ihm mein Hauptmann prophezeit hat — (Man schießt.)

Schwarz (aufspringend). Horch! ein Piffolenschuß! (Man schiebt wieder.) Noch einer! Holla! ber Hauptmann!

Grimm. Nur Geduld! Er muß zum dritten Male schießen. (Man hort noch einen Schuß.)

Schwarz. Er ist's! — ist's — Salvier' bich, Schweizer — lagt uns ihm antworten!

(Sie schießen.)

Moor. Kofinsky (treten auf).

Schweizer (ihnen entgegen). Sen willkommen, mein Hauptmann — Ich bin ein Bischen vorlaut gewesen, seit du weg bist. (Er führt ihn an die Leiche.) Sen du Richter zwischen mir und diesem — von hinten hat er dich ermorden wollen.

Räuber (mit Bestürzung). Was? den Hauptmann? Moor (in den Andrick versunden, bricht bestig aus). D unbegreiflicher Finger der rachekundigen Nemesis! — War's nicht dieser, der mir das Syrenenlied trillerte? — Weihe dieses Messer der dunkeln Vergelterin! — Das hast Du nicht gethau, Schweizer.

Schweizer. Bei Gott! ich hab's wahrlich gethan, und es ist beim Teufel nicht das Schlechteste, was ich in meinem Leben gethan habe. (Geht unwillig ab.)

Moor (nachbentenb). Ich versiehe — Lenker im Himmel — ich versiehe — die Blatter fallen von den Baumen — und mein Herbst ist kommen — Schafft mir diesen aus den Augen! (Spiegetbergs Leiche wird binweggetragen.)

Grimm. Gib uns Orbre, Hauptmann — was sollen wir weiter thun?

Moor. Bald — bald ist Alles erfüllt — Gebt mir meine Laute — Ich habe mich selbst verloren, seit ich dort war — Meine Laute, sag' ich — ich muß mich zurücklussen in meine Kraft — Berlaßt mich!

Mänber. Es ift Mitternacht, Sauptmann.

Moor. Doch waren's nur die Thranen im Schaufpielbause - den Romergesang nuß ich boren, daß

mein schlafender Genius wieder aufwacht — Meine Laute ber — Mitternacht sagt ihr?

Schwarz. Wohl bald vorüber. Wie Blei liegt ber Schlaf in und. Seit brei Tagen kein Auge zu.

Moor. Sinkt benn ber balfamische Schlaf auch auf die Augen ber Schelme? Warum slieht er mich? Ich bin nie ein Feiger gewesen, oder ein schlechter Kerl -- Legt euch schlasen — Morgen am Tage gehen wir weiter.

Ränber. Gute Nacht, Hauptmann. (Gie lagern fich auf ber Erbe und schlafen ein.)

#### Tiefe Stille.

Moor (nimmt die Laute und fpiett).

#### Brutus.

Sen willfommen, friedliches Gefilde!
Nimm den letten aller Romer auf!
Von Philippi, wo die Mordschlacht brütte,
Schleicht mein grangebeugter Lauf.
Caffins, wo hift du? — Rom verloren!
Hingewürgt mein brüderliches Izer!
Meine Zuflucht zu des Todes Thoren!
Keine Welt für Brutus mehr!

### Cáfar.

Wer, mit Schritten eines Niebessegten, Wanbert dort vom Felsenhang? — Ha! wenn meine Augen mir nicht lügten, Das ist eines Nomers Gang. — Tibersohn — von wannen beine Neise? Dauert noch die Siebenhügelstadt? Oft geweinet hab' ich um die Waise, Daß sie nimmer einen Casar bat.

#### Brutus.

Sa! bu mit ber brelundzwanzlgsachen Wunde! Wer rief, Tobter, bich an's Licht? Schaudre rütwärts zu bes Orfus Schlunde, Stolzer Weiner! Triumphire nicht! Auf Philippi's eisernem Altare Raucht der Freiheit leptes Opserblut; Rom verröchelt über Brutus Bahre, Brutus geht zu Minos — Kreuch in beine Flut!

#### Cafar.

D ein Todesstoß von Brutus Schwerte!

Auch du — Brutus — bu?

Sohn — es war dein Bater — Sohn — die Erde

Bâr' gefallen dir als Erde zu!

Geh — du bist der größte Römer worden,

Da, in Baters Brust dein Eisen drang,

Geh — und heul' es dis zu senen Pforten:

Brutus ist der größte Römer worden,

Da in Baters Brust sein Eisen drang.

Geh — du weißt nun, was an Lethes Strande

Mich noch bannte —

Schwarzer Schiffer, stoß' vom Lande!

#### Brutus.

Bater, halt! — Im ganzen Sonnenreiche Hab' ich Einen nur gefannt,
Der dem großen Cäfar gleiche:
Diesen Einen hast du Sohn genannt.
Nur ein Cäfar mochte Nom verderben,
Vur nicht Brutus mochte Cäsar siehn;
Bo ein Brutus lebt, muß Cäsar sterben;
Geh du linkwärts, laß mich rechtwärts gehn.

(Er legt die Laute bin, geht tiefdenkend auf und nieber.)

Wer mir Burge mare? — es ift Alles jo fin-

leitendes Gestirn — wenn's aus ware mit diesem letzen Odemzug — Aus, wie ein schaales Marionettenspiel — Aber wosür der heiße Hunger nach Glückseligs keit? Wosür das Ideal einer unerreichten Vollssommenheit? Das Hinausschieden unvollendeter Plane? — Wenn der armselige Oruck dieses armseligen Dings (die Pistose vor's Gestost battend) den Weisen dem Thoren — den Feigen dem Tapsern — den Edlen dem Schelmen gleich macht? — Es ist doch eine so göttsliche Harmonic in der seelenlosen Natur, warum sollte dieser Mißklang in der vernünstigen senn? — Nein! nein! es ist etwas mehr, denn ich bin noch nicht glückslich gewesen.

Glaubt ihr, ich werbe zittern, Geister meiner Erwürgten! ich werbe nicht zittern. (Heftig zitterns.) —
Ener banges Sterbegewinsel — euer schwarzgewürgtes Gesicht — eure fürchterlich klaffenden Wunden sind ja
nur Glieder einer unzerbrechlichen Kette des Schicksals,
und hängen zuleht an meinen Feierabenden, an den
Launen meiner Ummen und Hosmeister, am Temperament meines Vaters, am Blut meiner Mutter. —
(Bon Schauer geschättett.) Warum hat mein Perillus einen
Ochsen aus mir gemacht, daß die Menschheit in meinem glühenden Bauche bratet?

(Er fest die Pistote an.) Zeit und Ewigkeit — gekettet an einander durch ein einzig Moment! — Graus ser Schlüssel, der das Gefängniß des Lebens hinter mir schließt und vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen Nacht — sage mir — vo sage mir — wohin — wohin wirst du mich führen? — Fremdes, nie

umscheltes land! — Siehe, die Menschheit erseblafft unter diesem Bilde, die Spannkraft des Endlichen läßt nach, und die Phantasie, der muthwillige Usse der Sinne, gaukelt unserer Leichtgläubigkeit seltsame Schatten vor — Nein! nein! Ein Mann muß nicht straucheln — Sen wie du willst, namenloses Jenseits — bleibt mir nur dieses mein Selbst getren — Sen wie du willst, wenn ich nur mich selbst mit hinübernehme — Außendinge sind nur der Austrich des Mannes — Ich bin mein himmel und meine Holle.

Wenn bu mir irgend einen eingeascherten Weltfreis allein ließeft, den du aus beinen Augen perbannt baft, wo die einsame Nacht und die ewige Wuffe meine Ausfichten find? - Ich wurde bann die schweigende Debe mit meinen Phantaffen bevolkern, und hatte die Emigkeit gur Mune, bas verworrene Bild bes allgemeinen Glends zu zergliedern. - Der willst bu mich burch immer neue Geburten und immer neue Schanplate des Elends von Stufe zu Stufe - gur Bernichtung - fubren? Rann ich nicht die Lebensfaden, die mir jenseits gemoben find, fo leicht gerreiffen, wie biefen? - Du fannft mich zu nichts machen - Diese Freiheit kannst du mir nicht nehmen. (Er tabet bie Piftole. Ploplic batt er inne.) Und foll ich vor Kurcht eines gualvollen Lebens sterben? - Goll ich dem Elend den Gieg über mich einraumen? - Rein ich will's bulben. (Er wieft bie Pifiele weg.) Die Qual erlabme an meinem Stolz! Ich mill's pollenden.

(Es wird immer finfterer.)

hermann (ber burch ben Walb fommt).

Horch! horch! grausig heult der Kauz — zwölf schlägt's drüben im Dorf — Wohl, wohl — das Bubenstück schläft — in dieser Wilde kein Lauscher. (Tritt an das Schlöß und pecht.) Komm heraus, Jammermann, Thurmbewohner! — Deine Mahlzeit ist bereitet.

Moor (sachte zurücktretend). Was soll bas bedeuten? Eine Stimme (aus bem Schloß). Wer pocht da? He? Bist du's, Hermann, mein Rabe?

Hermann. Din's, Hermann, dein Rabe. Steig' berauf an's Gitter und if. (Euten schreien.) Fürchterlich trillern deine Schlaffameraden, Alter — Dir schmeckt?

Pie Stimme. Hungerte mich sehr. Habe Dank, Mabensender, fur's Brod in der Wuste! — Und wie geht's meinem lieben Kinde, Hermann?

Hermann. Stille — Horch — Geräusch wie von Schnarchenden! Sporst du nicht was?

Stimme. Wie? Borft du etwas?

Hermann. Den seufzenden Windlaut durch die Ritzen des Thurms — eine Nachtmusik, davon einem die Zähne klappern und die Nägel blau werden — Horch, noch einmal — Immer ist mir, als hört' ich ein Schnarchen. — Du hast Gesellschaft, Alter — Hu! hu!

Stimme. Siehst du etwas?

Hermann. Leb' wohl — leb' wohl — Graufig ift diese Ståtte — Steig' ab in's Loch — droben dein Helfer, dein Racher — Verfluchter Sohn! — (Will pieben.)

Moor (mit Entfepen hervortretend). Stel!

hermann (fcreiend). D mir !

Moor. Steh, sag' ich!

Hermann. Weh! weh! Dun ift Alles ver-

Moor. Steh! Rede! Wer bist du? was haft bu hier zu thun? Rede!

Hermann. Erbarmen, o Erbarmen, gestrenger Herr! — Nur ein Wort horet an, ch' ihr mich ums bringt.

Moor (indem er ben Degen zieht). Bas werd' ich horen?

Hermann. Wohl habt ihr mir's beim Leben bers boten — ich konnte nicht anders — durfte nicht ans ders — im Himmel ein Gott — euer lieblicher Vater bort — mich jammerte sein — Stecht mich nieder!

Moor. Hier sieckt ein Geheimniß — Heraus! Sprich! Ich will Alles wissen.

Die Stimme (aus bem Schles). Weh! weh! Wist du's, Hermann, der da redet? Mit wem redest du, Hermann?

Moor. Drunten noch Jemand — Bas geht hier vor? (Läuft bem Thurme zu.) Ist's ein Gefangener, den die Menschen abschüttelten? — Ich will seine Ketten losen. — Stimme! noch einmal! wo ist die Thur?

Hermann. D habt Barmherzigkeit, Herr — bringt nicht weiter, Herr — geht aus Erbarmen vorüber! (Berrennt ihm ben Beg.)

Moor. Vierfach geschloffen! Weg da — Es muß beraus — Jeht zum ersten Mal komm' mir zu Hulfe, Dieberei! (Er nimmt Brechinstrumente und öffnet das Gitz terthor. Aus tem Grunde steigt ein Alter, ausgemergelt wie ein Gerippe.)

Der Alte. Erbarmen einem Elenden! Erbarmen! Moor (fpringt erschrocken zuruck). Das ist meines Vaters Stimme!

D. a. Moor. Habe Dank, o Gott! Erschienen ist die Stunde der Erlosung.

Moor. Geift des alten Moors! was hat dich bennruhigt in deinem Grabe? Hast du eine Sunde in jene Welt geschleppt, die dir den Eingang in die Pforten des Paradieses verrammelt? Ich will Messen lesen lassen, den irrenden Geist in seine Heine Aussen. Haben, den irrenden Geist in seine Heinen und Waisen unter die Erde vergraben, das dich zu dieser mitternächtlichen Stunde heulend herumtreibt? ich will den unterirdischen Schatz aus den Klauen des Zauberdrachen reißen, und wenn er tausend rothe Flammen auf mich speit und seine spitzen Zähne gegen meinen Degen blöckt, — oder kommst du, auf meine Fragen die Räthsel der Ewigskeit zu entfalten? Rede, rede! ich bin der Mann der bleichen Furcht nicht.

D. a. Moor. Ich bin kein Geist. Taste mich an, ich lebe, o ein elendes, erbarmliches Leben!

Moor. Bas? Du bist nicht begraben worden? D. a. Moor. Ich bin begraben worden — das heißt: ein todter Hund liegt in meiner Båter Gruft; und ich — drei volle Monde schmacht' ich schon in diesem sinstern unterirdischen Gewölbe, von keinem Strahle beschienen, von keinem warmen Lüstechen angeweht, von keinem Freunde besucht, wo wilde Raben kråchzen und mitternächtliche Uhu's heulen. —

Moor. Himmel und Erde! Wer hat das gethan? Schiller's fammel, Werke. II, Bb.

D. a. Moor. Berfludy' ibn nicht! - Das bat mein Gobn Frang gethan.

Moor. Frang? Frang? - D ewiges Chaos!

D. a. Moor. Wenn du ein Mensch bist und ein menschliches Herz hast, Erlbser, den ich nicht kenne, o so bore den Jammer eines Waters, den ihm seine Sohne bereitet haben — drei Monde schon hab' ich's tauben Felsenwänden zugewinselt, aber ein hohler Widerball äffte meine Klagen nur nach. Darum, wenn du ein Mensch bist und ein menschliches Herz hast —

Moor. Diese Aufforderung fonnte die wilden Bestien aus ihren Lochern hervorrufen.

D. a. Moor. Ich lag eben auf bem Siechbett, batte kaum angefangen, nach einer schweren Krankbeit etwas Kräfte zu sammeln, so sübrte man einen Mann zu mir, der vorgab, mein Erstgeborner sen gestorben in der Schlacht, und mit sich brachte ein Schwert, gefärbt mit seinem Blut, und sein letztes Lebewohl, und daß ihn mein Fluch gejagt hatte in Kampf und Tod und Verzweiflung.

Moor (heftig ven ihm abgewandt). Es ist offenbar! D. a. Moor. Hore weiter! ich ward ohnmächtig bei der Botschaft. Man muß mich für todt gehalten baben, denn als ich wieder zu mir selber kam, lag ich sehen in der Bahre, und in's Leichentuch gewietelt wie ein Todter. Ich fratzte an dem Deckel der Bahre. Er ward aufgethan. Es war finstere Nacht, mein Sohn Franz stand vor mir. — Was! rief er mit entschlicher Stimme, willst du denn ewig leben? — und gleich flog der Sargdeckel wieder zu. Der Donner

bieser Worte hatte mich meiner Sinne beraubt; als ich wieder erwachte, sühlt' ich den Sarg erhoben und fortgeführt in einem Wagen eine halbe Stunde lang. Endlich ward er geöffnet — ich stand am Eingange dieses Gewölbes, mein Sohn vor mir, und der Mann, der mir das blutige Schwert von Karln gebracht hatte — zehnmal umfaßt' ich seine Knie, und bat und flehte, und umfaßte sie und beschwur — das Flehen seines Vaters reichte nicht an sein Herz — Hinab mit dem Walg! donnerte es von seinem Munde, er hat genug gelebt, — und hinab ward ich gestoßen ohne Erbarmen, und mein Sohn Franz schloß hinter mir zu.

Moor. Es ist nicht möglich, nicht möglich! Ihr mußt euch geirrt haben!

D. a. Moor. Ich fann mich geirrt haben. Sore weiter, aber zurne boch nicht! Go lag ich zwanzig Stunden, und fein Mensch gedachte meiner Noth. Auch bat keines Menschen Außtritt je biese Ginbbe betreten, benn die allgemeine Sage geht, daß die Gespenster meiner Båter in diesen Ruinen raffelnde Retten schleifen und in mitternachtlicher Stunde ihr Todtenlied raunen. Endlich horte ich die Thure wieder aufgeben; dieser Mann brachte mir Brod und Baffer, und entdeckte mir, wie ich zum Tode des hungers verurtheilt gewesen, und wie er sein Leben in Gefahr setze, wenn es berauskame, baff er mich fpeife. So ward ich kummer: lich erhalten diese lange Zeit, aber ber unaufhörliche Frost - die faule Luft meines Unraths, - ber grenzenlose Rummer - meine Rrafte wichen, mein Leib schwand; tausendmal bat ich Gott mit Thranen um

den Tod, aber bas Maß meiner Strafe muß noch nicht gefüllt senn — oder muß noch irgend eine Freude meiner warten, daß ich so wunderbarlich erhalten bin. Uber ich leide gerecht — mein Karl! mein Karl! — und er hatte noch keine grauen Haare.

Moor. Es ist genug. Auf! ibr Klotze, ihr Sistlumpen! ihr tragen, jubllofen Schläfer! auf! Will keiner erwachen? (Er thut einen Pistotensous über bie schlasfenden Rauber.)

Die Uninber (aufgejagt). He, holla! was gibt's ba?

Moor. Hat euch die Geschiebte niedt aus dem Schlummer gerüttelt? der ewige Schlaf wurde wach werden sem! Schaut ber! schaut ber! die Gesetze der Welt sind Würfelspiel worden, das Band der Natur ift entzwei, die alte Zwietracht ist los, der Sohn hat seinen Bater erschlagen.

Die Ranber. 28as fagt ber Sauptmann?

Moor. Nein, nicht erschlagen! das Wort ist Beschönigung! — der Sohn hat den Bater tausend, mal gerädert, gespießt, gesoltert, geschunden! die Worte sind mir zu menschlich — worüber die Sünde roth wird, worüber der Kannibale schaudert, worauf seit Aconen kein Teusel gekommen ist, — der Sohn hat seinen eigenen Bater — v seht her, — seht her! er ist in Ohnmacht gesunken, — in dieses Gewölbe hat der Sohn seinen Bater — Frost, Bloke, — Hunger, — Durst — v seht doch, seht voch! — es ist mein eigener Bater, ich will's nur gestehn.

Die Ranber Geringen berbei und umringen ben Alten). Dein Bater? dein Bater? Schweizer (tritt ehrerbietig naber, fallt vor ihm nieder). Bater meines hauptmanns! Ich kuffe bir die Fuße! du haft über meinen Dolch zu befehlen.

Moor. Rache, Rache, Rache bir, grimmig beleidigter, entheiligter Greis! Go gerreiß' ich von nun an auf ewig das bruderliche Band. (Er zerreißt fein Rieid von oben an bis unten.) So verfluch' ich jeden Tropfen bruderlichen Bluts im Antlit des offenen Simmels! Bore mich, Mond und Gestirne! Bore mich, mitternachtlicher Himmel, der du auf die Schandthat herunterblicktest! Bore mich, dreimal schrecklicher Gott, der ba oben über dem Monde waltet, und racht und verbammt über ben Sternen, und feuerflammt über ber Nacht! Dier knie ich — hier ftreck' ich empor die drei Kinger in die Schauer ber Nacht - hier schwor' ich, und so speie die Natur mich aus ihren Grenzen wie eine bosartige Bestie aus, wenn ich diesen Schwur verletze, schwor' ich, das Licht des Tages nicht mehr ju grußen, bis des Dater = Morders Blut, vor diesem Stein verschüttet, gegen die Sonne dampft. (Er fteht auf.)

Die Näuber. Es ist ein Velials : Streich! Sag' einer, wir sewen Schelme! Nein, bei allen Drachen! so bunt haben wir's nie gemacht!

Moor. Ja! und bei allen schrecklichen Seuszern derer, die jemals durch eure Dolche starben, derer, die meine Flamme fraß und mein fallender Thurm zermalmte, ch' soll kein Gedanke von Mord oder Naub Platz sinden in eurer Brust, dis euer aller Kleider von des Berruchten Blute scharlachroth gezeichnet sind — Das hat euch wohl niemals geträumt, daß ihr der

Urm beberer Majestaten send? Der verworrene Anauel unsers Schickfals ist aufgelost! Heute, heute hat eine unsichtbare Macht unser Handwerk geadelt! Betet an vor dem, der euch dies erhabene Loos gesprochen, der euch hieber gesührt, der euch gewürdiget hat, die schrecks lichen Engel seines finstern Gerichts zu senn! Ents blößet eure Häupter! Kniet hin in den Staub und sieht geheiligt auf! (Sie knien.)

Schweizer. Gebeut, hauptmann! was follen wir thun?

Moor. Steh auf, Schweizer! und ruhre diese beiligen Locken an! (Er führt ihn zu seinem Vater und gibt ihm eine Locke in die Hand.) Du weißt noch, wie du einsmals jenem böhmischen Reiter den Kopf spaltetest, da er eben den Sabel über mich zuckte, und ich athemslos und erschöpft von der Arbeit in die Knie gesunken war? dazumal verhieß ich dir eine Belohnung, die königlich wäre; ich konnte diese Schuld bisher niemals bezahlen. —

Schweizer. Das schwurft du mir, es ift wahr, aber laß mich bich ewig meinen Schuldner nennen!

Moor. Nein, jetzt will ich bezahlen! Schweizer, so ist noch kein Sterblicher geehrt worden, wie du!— rache meinen Vater! (Schweizer steht auf.)

Schweizer. Großer Hauptmann! heute hast bu mich zum ersten Mal stolz gemacht! — Gebeut, wo, wie, wann soll ich ihn schlagen?

Aloor. Die Minuten find geweiht, bu mußt eilends gehn — Lies dir die Wurdigsten aus der Bande und fuhre sie gerade nach des Edelmanns Schloß!

Zerr' ihn aus dem Bette, wenn er schläft oder in den Armen der Wollust liegt, schlepp' ihn vom Mahle weg, wenn er besoffen ist, reiß' ihn vom Kruzisix, wenn er betend vor ihm auf den Knien liegt! Aber ich sage dir, ich schärf' es dir hart ein, liest' ihn mir nicht todt! Dessen Fleisch will ich in Stücke reißen und hungrigen Geiern zur Speise geben, der ihm nur die Haut ritzt oder ein Haar krummt! Ganz muß ich ihn haben, und wenn du ihn ganz und lebendig bringst, so sollst du eine Million zur Belohnung haben, ich will sie einem Könige mit Gesahr meines Lebens stehlen, und du sollst frei ausgehen wie die weite Lust — Hast du mich verstanden, so eile davon!

Schweizer. Genug, Hauptmann — hier haft du meine Hand darauf: Entweder du siehst Zwei zuruck- kommen, oder gar Keinen. Schweizers Würgengel, kommt! (26 mit einem Geschwader.)

Moor. Ihr Uebrigen zerstreut euch im Walbe - Ich bleibe.

# Fünfter Aht.

## Erste Scene.

Musficht von vielen Bimmern. Finftere Racht.

#### Daniel

(tommt mit einer Laterne und einem Reifebundet).

Lebe wohl, theures Mutterhaus — Hab' so manch Gut's und Lieb's in dir genoffen, da der Herr seliger noch lebte — Thränen auf deine Gebeine, du lange Verfaulter, das verlangt er von einem alten Anecht — es war das Obdach der Waisen und der Port der Verlassenen, und dieser Sohn hat's gemacht zur Mörzbergrube — Lebe wohl, du guter Boden! wie oft hat der alte Daniel dich abgesegt — Lebe wohl, du lieber Osen, der alte Daniel nimmt schweren Abschied von dir — es war dir Alles so vertraut worden — wird dir weh thun, alter Elieser — aber Gott bewahre mich in Gnaden vor Trug und List des Argen — Leer kam ich hieher — leer zieh' ich wieder hin — aber meine Seele ist gerettet. (Wie er gehen will, tonnut)

frang (im Schlafrock hereingefturgt).

Paniel. Gott fieh' mir bei! mein Herr! (26fct bie Laterne aus.)

Franz. Berrathen! Berrathen! Geister ausgespieen aus Grabern — Losgerüttelt das Todtenreich aus dem ewigen Schlaf, brullt wider mich: Morder! Morder! Morder! — Ber regt sich da?

Paniel (angftich). Hilf, heilige Mutter Gottes! send ihr's, gestrenger Herr, ber so gräßlich durch die Gewölbe schreit, daß alle Schläser auffahren?

Franz. Schläfer? Wer heißt euch schlafen? Fort, zünde Licht an! (Daniel ab, es sommt ein anderer Bedienter.) Es soll Niemand schlafen in dieser Stunde. Hörst du? Alles soll auf senn — in Waffen — alle Gewehre gesladen — Sahst du sie dort den Vogengang hinschweben?

Bedienter. Den, gnabiger herr?

Franz. Wen, Dummkopf, wen? So kalt, so leer fragst bu, wen? hat mich's doch angepackt wie ber Schwindel! wen, Eselskopf! wen? Geister und Tenfel! Wie weit ist's in der Nacht?

Bedienter. Eben jest ruft ber Nachtwachter Zwei an.

Franz. Was? will diese Nacht währen bis an den jüngsten Tag? Hörtest du keinen Tumult in der Nahe? kein Siegesgeschrei? kein Geräusch galoppirens der Pferde? Wo ist Kar — der Graf, will ich sagen?

Bedienter. Ich weiß nicht, mein Gebieter!

Franz. Du weißt's nicht? Du bist auch unter ter Rotte? Ich will dir das Herz aus den Nippen stampfen! mit deinem verfluchten: ich weiß nicht! Fort, hole den Pasior!

Bedienter. Gnabiger Berr!

Franz. Murrst bu? zogerst bu? (Erster Bebienter eitend ab.) Was? auch Bettler wider mich verschworen? himmel, Solle! Alles wider mich verschworen?

Paniel (commt mit bem Lichte). Mein Gebieter — Franz. Nein! ich zittre nicht! Es war lediglich ein Traum. Die Todten steben noch nicht auf — wer sagt, daß ich zittre oder bleich bin? Es ist mir ja so leicht, so wohl.

Paniel. Ihr fend todtenbleich, eure Stimme ift bang und lallet.

Franz. Ich habe bas Tieber. Sag' bu nur, wenn ber Pastor kommt, ich habe bas Fieber. Ich will morgen zur Aber lassen, sage bem Pastor.

Daniel. Befehlt ihr, daß ich euch Lebensbalfam auf Zucker tropfle?

Franz. Tropfle mir auf Zucker! der Paftor wird nicht sogleich da seyn. Meine Stimme ist bang und lallet, gib Lebensbalfam auf Zucker!

Paniel. Gebt mir erst die Schluffel, ich will brunten holen im Schrank -

Franz. Nein, nein, nein! Bleib! oder ich will mit dir gehn. Du siehst, ich kann nicht allein sem! wie leicht könnt' ich, du siehst ja — ohnmächtig — wenn ich allein bin. Laß nur, laß nur! Es wird vorsübergehen, du bleibst.

Daniel. Dihr fend ern filich frank.

Franz. Ja freilich, freilich! das ist Alles. — Und Krankheit verstöret das Gehirn, und brütet tolle und wunderliche Träume aus. — Träume bedeuten nichts — Nicht wahr, Daniel? Träume kommen ja

aus dem Bauche, und Traume bedeuten nichts — ich hatte so eben einen lustigen Traum. (Er sinkt ohnmächtig nieber.)

Paniel. Jesus Christus! was ist das? Georg! Conrad! Bastian! Martin! so gebt doch nur eine Urstund' von euch! (Mattett ihn.) Maria, Magdalena und Joseph! so nehmt doch nur Vernunft an! So wird's heißen, ich habe ihn todt gemacht! Gott erbarme sich meiner!

Franz (verwirrt). Weg — weg! was ruttelst du mich so, schenßliches Todtengerippe? — die Todten stehen noch nicht auf —

Daniel. D du ewige Gute! Er hat den Bersftand verloren.

Franz (richtet sich matt auf). Wo bin ich? — bu, Daniel? was hab' ich gesagt? merke nicht drauf! ich habe eine Lüge gesagt, es sev, was es wolle — komm! hilf mir auf! — es ist nur ein Anstoß von Schwindel — weil ich — weil ich — nicht ausgeschlasen habe.

Daniel. Bare nur der Johann da! ich will Hulfe rufen, ich will nach Aerzten rufen.

Franz. Bleib! setz' dich neben mich auf diesen Sopha! — so — du bist ein gescheiter Mann, ein guter Mann. Laß dir erzählen.

Daniel. Jetzt nicht, ein andermal! Ich will euch zu Bette bringen, Ruhe ift euch besser.

Franz. Nein, ich bitte bich, laß dir erzählen, und lache mich derb auß! — Siehe, mir däuchte, ich hatte ein königlich Mahl gehalten, und mein Herz wäre guter Dinge, und ich läge berauscht im Rasen des

Schlofigartens, und plotzlich, - es war zur Stunde bes Mittags - plotzlich, aber ich sage bir, lache mich berb aus!

Daniel. Plotzlich?

Erang. Plotslich traf ein ungebeurer Donner mein schlummerndes Dbr; ich taumelte bebend auf, und fiebe, ba war mir's, als sebe ich aufflammen ben gaugen Borizont in feuriger Lobe, und Berge und Stadte und Walder wie Wachs im Dfen zerschmolzen, und eine beulende Windebraut fegte von binnen Meer, Simmel und Erde - ba erscholl's wie aus ebernen Posaunen: Erde, gib beine Todten, gib beine Todten, Meer! und bas nachte Gefilde begann zu freisen, und aufzumerfen Schadel und Rippen und Rinnbacken und Beine, Die fich zusammenzogen in menschliche Leiber und daberfiromten unuberseblich, ein lebendiger Sturm. Damals fab ich aufwarts, und siebe, ich ftand am Juf bes bonnernden Gina, und über mir Gewimmel und unter mir, und oben auf der Sobe des Berges auf drei rauchenden Stublen brei Manner, vor beren Blick floh bie Arcatur -

Paniel. Das ist ja bas leibhaftige Konterfei vom jungsten Tage.

Franz. Nicht wahr, das ist telles Gezeuge? Da trat hervor Einer, anzuschen wie die Sternennacht, der hatte in seiner Hand einen eisernen Siegelring, den hielt er zwischen Aufgang und Niedergang, und sprach: Ewig beilig, gerecht, unverfälschbar! Es ist nur Eine Wahrsbeit, es ist nur Eine Tugend! Webe, webe, webe dem zweiselnden Wurme! — Da trat hervor ein Zweiter,

der hatte in seiner Hand einen blitzenden Spiegel, den bielt er zwischen Aufgang und Niedergang, und sprach: dieser Spiegel ist Wahrheit; Heuchelei und Larven bes siehen nicht — da erschrack ich und alles Wolk, dem wir sahen Schlangens und Tigers und Levpardens Gesichter zurückgeworsen aus dem entsetzlichen Spiegel.

— Da trat hervor ein Dritter, der hatte in seiner Hand eine eherne Wage, die hielt er zwischen Aufgang und Niedergang, und sprach: tretet berzu, ihr Kinder von Adam — ich wäge die Gedanken in der Schale meisnes Zornes, und die Werke mit dem Gewichte meines Grimms!

Daniel. Gott erbarme fich meiner!

Franz. Schneebleich fianden Alle, angfilich klopfte die Erwartung in jeglicher Brust. Da war mir's, als hörte ich meinen Namen zuerst genannt aus den Wettern des Verges, und mein innerstes Mark gefror in mir, und meine Zahne klapperten laut. Schnell begann die Wage zu klingen, zu donnern der Fels, und die Stunden zogen vorüber, eine nach der andern an der links hangenden Schale, und eine nach der andern warf eine Todsünde hinein —

Daniel. D, Gott bergeb' euch!

Franz. Das that er nicht! — Die Schale wuchs zu einem Gebirge, aber die andere, voll vom Blute der Verschnung, hielt sie noch immer hoch in den Lusten — zuletzt kam ein alter Mann, schwer gebeugt von Gram, angebissen den Arm von wüthendem Hunger, Aller Augen wandten sich schen von dem Manne, ich kannte den Mann, er schnitt eine Locke von seinem

filbernen haupthaar, warf sie hinein in die Schale der Sunden, und siebe, sie fank, fank ploglich zum Absgrund, und die Schale der Berschnung flatterte hoch auf! — Da horte ich eine Stimme schallen aus dem Bauche des Felsen: Gnade, Gnade jedem Sunder der Erde und des Abgrunds! du allein bist verworfen! — (Tiefe Pause.) Nun, warum lachst du nicht?

Paniel. Kann ich lachen, wenn mir die haut schaudert? Traume kommen von Gott.

Franz. Pfui boch, pfui boch! sage bas nicht! Heiß' mich einen Narren, einen aberwitzigen, abgesichmackten Narren! Thu' bas, lieber Daniel, ich bitte bich barum, spotte mich tüchtig aus!

Daniel. Traume kommen von Gott. Ich will fur euch beten.

Franz. Du lugft, fag' ich — geh den Augenblick, lauf', spring', sich, wo der Pastor bleibt, heiß' ihn eilen, eilen, aber ich sage dir, du lugft.

Daniel (im Abgehen). Gott fen ench gnadig!

#### Franz.

Phbel Deisheit, Phbel Turcht! — Es ift ja noch nicht ausgemacht, ob das Bergangene nicht vergangen ist, oder ein Auge findet über den Sternen — Hum, hum! wer raunte mir das ein? Rächet denn droben über den Sternen einer? — Nein, nein! Ja, ja! Fürchterlich zischelt's um mich: Nichtet droben einer über den Sternen! Entgegen gehen dem Rächer über den Sternen diese Nacht noch! Nein, sag' ich. — Elender Schlupswinkel, hinter den sich deine Feigheit

verstecken will — bb', einsam, taub ist's broben über ben Sternen — Wenn's aber boch etwas mehr ware? Nein, nein, es ist nicht! Ich besehle, es ist nicht! Wenn's aber boch ware? Wehe bir, wenn's nachgezählt worden ware! wenn's dir vorgezählt würde diese Nacht noch! — Warum schaudert mir so durch die Knochen? — Sterben! warum packt mich das Wort so? Rechenschaft geben dem Rächer droben über den Sternen — und wenn er gerecht ist, Waisen und Wittewen, Unterdrückte, Geplagte heulen zu ihm auf, und wenn er gerecht ist? — warum haben sie gelitten, warum hast du über sie triumphirt? —

#### Paftor Mofer (tritt auf).

Moser. Ihr ließt mich holen, gnadiger Herr! Ich erstaune. Das erste Mal in meinem Leben! Habt ihr im Sinne, über die Religion zu spotten, oder fangt ihr an, vor ihr zu zittern.

Franz. Spotten oder zittern, je nachdem du mir antwortest. — Hore, Moser, ich will dir zeigen, daß du ein Narr bist, oder die Welt für'n Narren halten willst, und du sollst mir antworten! Hörst du? Auf dein Leben sollst du mir antworten.

Moser. Ihr fordert einen Hohern vor euren Richterstuhl. Der Hohere wird euch dermaleinst ants worten.

Franz. Seizt will ich's wissen, jeizt, diesen Ausgenblick, damit ich nicht die schändliche Thorheit begehe und im Drange der Noth den Gögen des Pöbels anruse. Ich hab's dir oft mit Hohnlachen bei Burgunder

zugesoffen: Es ist kein Gott! — Jetzt red' ich im Ernste mit dir, ich sage dir: es ist keiner! Du sollst mich mit allen Waffen widerlegen, die du in deiner Gewalt bast, aber ich blase sie weg mit dem Hauch meines Mundes.

Moser. Wenn du auch eben so leicht den Donner wegblasen könntest, der mit zehntausendsadem Centners Gewicht auf deine stolze Seele fallen wird! Dieser allwissende Gott, den du Thor und Bosewicht mitten aus seiner Schöpfung zernichtest, braucht sich nicht durch den Mund des Staubes zu rechtsertigen. Er ist eben so groß in deinen Turanneien, als irgend in einem Läscheln der siegenden Tugend.

Franz. Ungemein gut, Pfaffe! So gefällst du mir. Moser. Ich siehe hier in den Angelegenheiten eines größern Herrn, und rede mit einem, der Wurm ist, wie ich, dem ich nicht gefallen will. Freilich mußt' ich Wunder thun konnen, wenn ich deiner halsstarrigen Bosheit das Geständniß abzwingen konnte; — aber wenn deine Ueberzeugung so fest ist, warum ließest du mich rusen? Sage mir doch, warum ließest du mich in der Mitternacht rusen?

Franz. Weil ich lange Weile habe und eben am Schachbret keinen Geschmack finde. Ich will mir einen Spaß machen, mich mit Pfassen herumzubeißen. Mit dem leeren Schrecken wirst du meinen Muth nicht entmannen. Ich weiß wohl, daß derjenige auf Ewigskeit best, der bier zu furz gekommen ist; aber er wird garstig betrogen. Ich bab's immer gelesen, daß unser Wesen nichts ist, als Sprung des Geblüts, und mit

dem letzten Blutstropfen zerrinnt auch Geift und Gebanke. Er macht alle Schwachheiten des Körpers mit, wird er nicht auch aufhören bei seiner Zerstörung? nicht bei seiner Fäulung verdampfen? Laß einen Wassertropfen in deinem Gehirne verirren, und dein Leben macht eine plötzliche Pause, die zunächst an das Nichtssem grenzt, und ihre Fortdauer ist der Tod. Empfindung ist Schwingung einiger Saiten, und das zerschlagene Klavier tönet nicht mehr. Wenn ich meine sieben Schlösser schleisen lasse, wenn ich diese Venus zerschlage, so ist's Symmetrie und Schönheit gewesen. Siehe da! das ist eure unsterbliche Seele!

Moser. Das ist die Philosophie eurer Verzweife lung. Aber euer eigenes Herz, das bei diesen Beweisen ängstlich bebend wider eure Rippen schlägt, straft euch Lügen. Diese Spinnweben von Systemen zerreißt das einzige Wort: du mußt sterben! — Ich fordere euch auf, das soll die Probe seyn, wenn ihr im Tode annoch sest sieht, wenn euch eure Grundsätze auch da nicht im Stiche lassen, so sollt ihr gewonnen haben; wenn euch im Tode nur der mindeste Schauer anwandelt, wehe euch dann! ihr habt euch betrogen.

Franz (verwirrt). Wenn mich im Tode ein Schauer anwandelt?

Moser. Ich habe wohl mehr solche Elende gessehen, die die hieher der Wahrheit Niesentrotz boten; aber im Tode selbst flattert die Täuschung dahin. Ich will an eurem Bette stehn, wenn ihr sterbet — ich mochte so gar gern einen Tyrannen sehen dahinsahren — ich will dabei stehn und euch starr in's Auge kassen,

wenn der Arzt eure kalte naffe Hand ergreift und den verloren schleichenden Puls kaum mehr sinden kann, und aufschaut und mit jenem schrecklichen Achselzucken zu euch spricht: menschliche Hulfe ist umsonst! Hutet euch dann, v hütet euch ja, daß ihr da ausseht wie Richard und Nero!

Frang. Dlein, nein!

Moser. Auch dieses Nein wird dann zu einem beulenden Ja — Ein inneres Tribunal, das ihr nimmermehr durch steptische Grübeleien bestechen könnt, wird jetzt erwachen und Gericht über euch balten. Aber es wird ein Erwachen senn, wie des Lebendig-Begrabenen im Bauche des Kirchhofs; es wird ein Unwille senn, wie des Selbstmörders, wenn er den tödtlichen Streich schon gethan hat und bereut; es wird ein Blitz senn, der die Mitternacht eures Lebens zumal überstammt; es wird Ein Blick senn, und wenn ihr da noch sessitieht, so sollt ihr gewonnen haben!

Franz (unrubig im Zimmer auf: und abgehend). Pfaf-fengewäsche, Pfaffengewäsche!

Moser. Jest zum Erstenmal werden die Schwerter einer Ewigkeit durch eure Seele schneiden, und jest zum Erstenmal zu spat. — Der Gedanke Gott weckt einen fürchterlichen Nachbar auf, sein Name heißt Richter. Sehet, Moor, ihr habt das Leben von Tausenden an der Spisse eures Fingers, und von diesen Tausenden habt ihr neunhundert neun und neunzig elend gemacht. Euch sehlt zu einem Nero nur das römische Reich, und nur Peru zu einem Pizarro. Nun, glaubt ihr wohl, Gott werde es zugeben, daß ein einziger

Mensch in seiner Welt wie ein Wüthrich hause und bas Oberste zu unterst kehre? Glaubt ihr wohl, diese neunhundert neun und neunzig seven nur zum Verderben, nur zu Puppen eures satanischen Spieles da? O glaubt das nicht! Er wird jede Minute, die ihr ihnen getödztet, jede Freude, die ihr ihnen vergiftet, jede Vollkommenheit, die ihr ihnen versperrt habt, von euch fordern dereinst, und wenn ihr darauf antwortet, Moor, so sollt ihr gewonnen haben.

Franz. Nichts mehr, kein Wort mehr! Willst du, daß ich deinen schwarzlebrigen Grillen zu Gebote stebe?

Moser. Sehet zu, das Schickfal der Menschen steht unter sich in surchterlich schönem Gleichgewicht. Die Wagschale dieses Lebens sinkend, wird hochsteigen in jenem, steigend in diesem, wird in jenem zu Boden fallen. Aber was hier zeitliches Leiden war, wird dort ewiger Triumph; was hier endlicher Triumph war, wird dort ewige unendliche Verzweiflung.

Franz (with auf ihn toegehend). Daß dich der Donner stumm mache, Lugengeist du! Ich will dir die verfluchte Zunge aus dem Munde reißen!

Moser. Fühlt ihr die Last der Wahrheit so früh? Ich habe ja noch nichts von Veweisen gesagt. Laßt mich nur erst zu den Beweisen —

Frang. Schweig, geh in die Holle mit deinen Beweisen! Zernichtet wird die Seele, fag' ich dir, und follst mir nicht darauf antworten!

Moser. Darum winfeln auch die Geiffer des Abgrunds, aber ber im himmel schüttelt bas haupt.

Meint ihr dem Arm des Vergelters im bden Neich des Michts zu entlaufen? Und führet ihr gen Himmel, so ist er da! und bettetet ihr euch in der Holle, so ist er wieder da! und sprächet ihr zu der Nacht: verbülle mich! und zu der Finsterniß: birg mich! so muß die Kinsterniß leuchten um euch, und um den Verdammten die Mitternacht tagen — aber euer unsterblicher Geist sträubt sich unter dem Wort und siegt über den blinden Gedanken.

Franz. Ich will aber nicht unsterblich senn — sen es, wer da will, ich will's nicht hindern. Ich will ihn zwingen, daß er mich zernichte, ich will ihn zur Wuth reizen, daß er mich in der Wuth zernichte. Sage mir, was ist die größte Sunde und die ihn am grims migsten ausbringt?

Moser. Ich kenne nur zwei. Aber sie werden nicht von Menschen begangen, auch abnen sie Menschen nicht.

Franz. Diese zwei? -

Moser (febr bebeutens). Batermord heißt bie eine, Brudermord bie andere — Was macht euch auf einmal so bleich?

Franz. Was, Alter? Stehst du mit dem Hims mel oder mit der Holle im Bundniß? Wer hat dir das gesagt?

Moser. Webe bem, der sie beide auf dem Herzen bat! Ihm mare besser, daß er nie geboren mare! Aber sept ruhig! ihr habt weder Vater noch Bruder mehr!

Franz. Sa! — was, du fennst feine bruber? Besinne bich nochmals — Tod, himmel, Ewigkeit,

Berdammniß schwebt auf dem Laut beines Mundes - feine einzige brüber?

Moser. Reine einzige druber.

Frang (faut in einen Stuht). Zernichtung! Zerniche tung!

Moser. Frent euch, frent euch doch! preist euch doch glücklich! — Bei allen euern Gräneln send ihr noch ein Heiliger gegen den Vatermörder. Der Fluch, der euch trifft, ist gegen den, der auf diesen lauert, ein Gesang der Liebe — die Vergeltung —

Franz (aufgesprungen). Seh in tausend Grufte, du Eule! wer hieß dich hieher kommen? Seh, sag' ich, oder ich stoße dich durch und durch!

Moser. Kann das Pfassengewäsche so einen Phistosophen in Harnisch jagen? Blast es doch weg mit dem Hauch eures Mundes! (Geht ab.)

Franz (wirft fich in feinem Seffet herum in schrectlichen Bewegungen. Tiefe Pause).

### Ein Bedienter (eitig).

Bedienter. Amalia ist entsprungen, der Graf ist plotzlich verschwunden.

#### Daniel (fommt angfilich).

Daniel. Gnådiger Herr, jagt ein Trupp seuriger Meiter die Steig' herab, schreien Mordjo, Mordjo — bas ganze Dorf in Allarm.

Franz. Geh, laß alle Glocken zusammenläuten, Alles foll in die Kirche — auf die Knie fallen Alles — beten für mich — alle Gefangene sollen los sepu und ledig, ich will den Armen Alles doppelt und dreis fach wiedergeben, ich will — so geh doch — so ruf' boch den Beichtvater, daß er mir meine Sunden hinswegsegne — Bift du noch nicht fort? (Das Getummet wird hörbarer.)

Paniel. Gott verzeih' mir meine schwere Sunde! Wie soll ich das wieder reimen? Ihr habt ja immer das liebe Gebet über alle Häuser hinausgeworfen, habt mir so manche Postill' und Vibelbuch an den Kopf gejagt, wenn ihr mich ob dem Beten ertapptet —

Franz. Nichts mehr bavon — Sterben! siehst du? Sterben! — Es wird zu spat. (Man hort Schweiz zern toben.) Bete boch! bete!

Daniel. Ich sagt's euch immer — ihr verachtet bas liebe Gebet so — aber gebt Acht, gebt Acht! wenn bie Noth an Mann geht, wenn euch bas Wasser an die Seele geht, ihr werdet alle Schätze der Welt um ein christliches Seuszerlein geben — Seht ihr's? Ihr verschimpstet mich! Da habt ihr's nun! Seht ihr's?

Franz (umarmt ihn ungeftum). Berzeih', lieber, goldsner Perlendaniel, verzeih' — ich will dich kleiden von Fuß auf — so bete doch — ich will dich zum Hochszeiter machen — ich will, so bete doch — ich beschwöre bich — auf den Knieen beschwör' ich dich — In's T—ls Namen! so bet' doch. (Tumutt auf den Straßen. Geschrei — Gepotter.)

Schweizer (auf der Gaffe). Sturmt! schlagt todt! brecht ein! Ich sche Licht, dort muß er senn.

Franz (auf ben Anicen). Hore mich beten, Gott im Himmel! — Es ift bas Erstemal — foll auch gewiß nimmer geschehen — Erhore mich, Gott im himmel!

Paniel. Mein doch! Was treibt ihr! Das ist ja gottlos gebetet.

### Volksauflauf.

Volk. Diebe! Morder! Wer larmt so gräßlich in bieser Mitternachtöstunde?

Schweizer (immer auf der Gasse). Schlag' sie zurück, Kamerad — der Teusel ist's, und will euren Herrn holen — Wo ist der Schwarz mit seinem Hausen? — Postir' dich um's Schloß, Grimm — Lauf Sturm wider die Ringmauer!

Grimm. Holt ihr Feuerbrande — wir hinauf oder er herunter — ich will Feuer in seine Sale schmeißen.

Franz (betet). Ich bin kein gemeiner Morder gewesen, mein Herrgott — hab' mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben, mein Herrgott —

Paniel. Gott sen uns gnadig! Auch seine Gebete werden zu Gunden. (Es stiegen Steine und Veuerbrande. Die Scheiben fallen. Das Schloß brennt.)

Franz. Ich kann nicht beten — hier, hier! (Auf Bruft und Stirn schragend.) Alles so bbe — so verdorrt. (Steht auf.) Nein, ich will auch nicht beten — diesen Sieg soll der himmel nicht haben, diesen Spott mir nicht anthun die Holle —

Paniel. Jesus Maria! helft — rettet — bas ganze Schloß steht in Flammen!

Franz. Hier, nimm diesen Degen. Hurtig! Jag' mir ihn hinterrucks in den Bauch, daß nicht diese Buben kommen und treiben ihren Spott mit mir. (Das Feuer nimmt überband.)

Paniel. Bewahre! Bewahre! Ich mag Niemand zu fruh in den Himmel fordern, viel weniger zu fruh — (Er entrinnt.)

Franz (ibm graß nachstierend, nach einer Pause). In die Holle wolltest du sagen — Wirklich! ich wittere so etwas — (Bahnsinnig.) Sind das ihre hellen Triller? hör' ich euch zischen, ihr Nattern des Abgrundes? — Sie dringen herauf — belagern die Thur — warum zag' ich so vor dieser bohrenden Spitze? — Die Thur kracht — stürzt — unentrinnbar — Ha! so erbarme du dich meiner! (Er reist seine gelbene Lutschmur ab und erdrossett sich.)

#### Schweizer (mit feinen Leuten).

Schweizer. Mordkanaille, wo bist du? — Saht ihr, wie sie stohen? — hat er so wenig Freunde? — Wohin hat sich die Bestie verkrochen?

Grimm (fibst an bie Leiche). Halt, was liegt hier im Wege? Zundet hieher —

Schwarz. Er hat das Pravenire gespielt. Steckt eure Schwerter ein, hier liegt er wie eine Katze verreckt.

Schweizer. Tobt! was? tobt? ohne mich tobt?
— Erlogen, sag' ich — Gebt Acht, wie hurtig er auf die Beine springt? — (Rüttett ihn.) He du! es gibt einen Bater zu ermorben.

Grimm. Gib dir keine Muhe. Er ist manstodt. Schweizer (tritt von ihm weg). Ja! Er freut sich nicht — Er ist maustodt — Geht zurück und sagt meinem Hauptmann: Er ist maustodt — mich sieht er nicht wieder. (Schießt sich vor die Stirne.)

## Bweite Scene.

Der Schauplatz wie in ber letten Scene bes vorigen Atts.

Der alte Moor (auf einem Stein figend). Räuber Moor (gegenüber). Räuber (hin und her im Walbe).

R. Moor. Er kommt nicht! (Schlägt mit bem Dolche auf einen Stein, daß es Funken gibt.)

D. a. Moor. Berzeihung sen seine Strafe — meine Rache verdoppelte Liebe.

11. Moor. Nein, bei meiner grimmigen Seele! das soll nicht seyn. Ich will's nicht haben. Diese große Schandthat soll er mit sich in die Ewigkeit hinüber schleppen! — Wosur hab' ich ihn denn umgebracht?

D. a. Moor (in Thranen ausbrechend). O mein Kind!

R. Moor. Was? — du weinst um ihn — an biesem Thurme?

D. a. Moor. Erbarmung! o Erbarmung! (Heftig bie Hande ringend.) Jetzt — jetzt wird mein Kind gerichtet!

11. Moor (erschroden). Welches?

D. a. Moor. Sa! was ist das fur eine Frage?

R. Moor. Nichts! nichts!

D. a. Moor. Bift bu kommen, Hohngelachter anzustimmen über meinen Jammer?

R. Moor. Verrätherisches Gewissen! — Merket nicht auf meine Nebe!

D. a. Moor. Ja, ich habe einen Sohn gequalt, und ein Sohn mußte mich wieder qualen, das ist Gottes Finger. — D mein Karl! mein Karl! wenn du um mich

schwebst im Gewand bes Friedens! Bergib mir! o vergib mir!

- U. Moor (schneu). Er vergibt euch. (Betroffen.) Wenn er's werth ift, euer Sohn zu heißen er muß euch vergeben.
- D. a. Moor. Ha! Er war zu herrlich fur mich Aber ich will ihm entgegen mit meinen Thranen, meinen schlaflosen Nachten, meinen qualenden Traumen, seine Anie will ich umfassen rusen laut rusen: Ich habe gesündigt im himmel und vor dir. Ich bin nicht werth, daß du mich Bater nennst.
- R. Moor (febr gerührt). Er war euch lieb, euer anderer Sohn?
- D. a. Moor. Du weißt es, o Himmel! Warum ließ ich mich boch burch die Ranke eines bosen Sohnes bethoren? Ein gepriesener Vater ging ich einher unter den Vatern der Menschen. Schon um mich blühten meine Kinder voll Hoffnung. Aber v der unglücksseligen Stunde! der bose Geist fuhr in das Herz meines zweiten; ich traute der Schlange verloren meine Kinder beide. (Verhäut sich bas Gesicht.)
  - R. Moor (geht weit von ihm weg). Ewig verloren!
- D. a. Moor. D, ich fuhle es tief, was mir Amalia sagte, ber Geist der Nache sprach aus ihrem Munde. Vergebens ausstrecken deine sterbenden Sande wirst du nach einem Sohn, vergebens mahnen zu umsfassen die warme Hand beines Karls, der nimmermehr an beinem Bette sieht
  - 1. Moor (reicht ihm bie Sand mit abgewandtem Geficht).

D. a. Moor. Warst du meines Karls Hand!— Aber er liegt sern im engen Hause, schläft schon den eisernen Schlaf, höret nimmer die Stimme meines Fammers — Weh mir! Sterben in den Armen eines Fremdlings — Kein Sohn mehr — kein Sohn mehr, ber mir die Augen zudrücken könnte —

U. Moor (in ber heftigsten Bewegung). Jest muß ce senn — jest — Verlaßt mich (zu ben Räubern). Und doch — kann ich ihm denn seinen Sohn wieder schenken? — Ich kann ihm seinen Sohn doch nicht mehr schenken! — Nein! ich will's nicht thun.

D. a. Moor. Wie, Freund? Was haft bu ba gemurmelt?

R. Moor. Dein Sohn — ja, alter Mann — (stammetns) dein Sohn — ist — ewig verloren.

D. a. Kloor. Ewig?

H. Moor (in der fürchterlichsten Betlemmung gen himmer febend). D nur diesmal — laß meine Seele nicht matt werden — nur diesmal halte mich aufrecht!

D. a. Moor. Ewig, sagst bu?

1. Moor. Frage nichts weiter! Ewig, fagt' ich.

D. a. Moor. Fremdling! Fremdling! Warum zogst bu mich aus bem Thurme?

21. Moor. Und wie? — Wenn ich jetzt seinen Segen weghaschte — haschte, wie ein Dieb, und mich davon schliche mit der gottlichen Beute? Batersegen, sagt man, geht niemals verloren.

D. a. Moor. Auch mein Franz verloren? -

R. Moor (flurzt vor ihm nieber). Ich zerbrach bie Miegel beines Thurms - Gib mir beinen Segen!

- D. a. Moor (mit Schmerz). Daß du den Sohn vertilgen mußtest, Retter des Baters! Siehe, die Gottheit ermudet nicht im Erbarmen, und wir armseligen Wurmer gehen schlafen mit unserm Groll. (Legt seine Kand auf des Raubers Haupt.) Sen so glucklich, als du dich erbarmtest!
- R. Moor (webmutrig auffterent). D wo ist meine Manuheit? Meine Sehnen werden schlapp, ber Dolch sinkt aus meinen handen.
- D. a. Moor. Wie kostlich ist's, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen, wie der Thau, der vom Hermon fällt auf die Verge Zion Lern' diese Wollust verdienen, junger Mann, und die Engel des himmels werden sich sonnen in deiner Glorie. Deine Weisheit sep die Weisheit der grauen Haare, aber dein Herz dein Herz sen das Herz der unschuldigen Kindheit.
- II. Moor. D einen Vorgeschmack bieser Wollust. Ruffe mich, gottlicher Greis!
- D. a. Moor (tust ion). Denk', es sen Vaterkuß, so will ich benken, ich kuffe meinen Sohn Du kannst auch weinen?
- R. Moor. Ich dachte, ce sen Baterkuß! Webe mir, wenn sie ihn jest brachten!

(Schweizers Gefährten treten auf in flummem Trauerzug mit gesenften Sauptern und verhüllten Gesichtern.)

U. Moor. Himmel! (Tritt schen zurud und sucht fich zu verbergen. Sie ziehen an ihm vorüber. Er sieht weg von ihnen. Tiefe Pause, Sie halten.)

Grimm (mit gesenttem Ten). Mein Hauptmann! (Rauber Moor antwortet nicht und tritt weiter zuruck.)

Schwarz. Theurer Hauptmann! (Rauber Moor weicht weiter zuruch.)

Grimm. Wir sind unschuldig, mein Hauptmann! **11. Moor** (ohne nach ihnen umzuschauen). Wer send ihr?

Grimm. Du bliekst uns nicht an? Deine Gestreuen.

R. Moor. Wehe euch, wenn ihr mir getreu war't. Grimm. Das leizte Lebewohl von beinem Knecht Schweizer — er kehrt nie wieder, bein Anecht Schweizer.

**U. Moor** (aufspringens). So habt ihr ihn nicht gefunden?

Schwarz. Todt gefunden.

R. Moor (froh emporhapfend). Habe Dank, Lensfer der Dinge! — Umarmt mich, meine Kinder! — Erbarmung sen von nun an die Losung — Nun war' auch das überstanden — Alles überstanden.

#### Neue Räuber. Amalia.

Hänber. Heisa! Ein Fang, ein superber Fang!

Amalia (mit stiegenden Haaren). Die Todten, schreien sie, sehen erstanden auf seine Stimme — mein Oheim lebendig — in diesem Walde — Wo ist er? Karl! Oheim! Ha! (Stürzt auf den Alten zu.)

D. a. Moor. Amalia! Meine Tochter! Amalia! (Hatt fie in seinen Armen gepreßt.)

4. Moor (zurücspringens). Wer bringt dies Bild vor meine Angen?

Amalia (entspringt bem Alten, springt auf ben Räuber zu und umswingt ibn entzüctt). Ich hab' ihn, o ihr Sterne! Ich hab' ihn! —

R. Moor (fich toereißenb, zu ben Raubern). Brecht auf, ihr! Der Erzfeind hat mich verrathen!

Amalia. Brautigam, Brautigam, du rasest! Ha! Bor Entzückung! Warum bin ich auch so gefühllos, mitten im Wonnewirbel so kalt?

D. a. Moor (sid) aufrassend). Brautigam? Tochter! Tochter! Cin Brautigam?

Amalia. Ewig sein! Ewig, ewig, ewig mein! — D, ihr Machte des Himmels! Entlastet mich dieser todtlichen Wollust, daß ich nicht unter der Burde versgehe!

R. Moor. Reißt sie von meinem Halse! Tobtet sie! Tobtet ihn! mich! euch! Alles! Die ganze Welt geh' zu Grunde! (Er will bavon.)

Amalia. Wohin? was? Liebe! Ewigkeit! Wonne! Unendlichkeit! und bu fliehft?

R. Moor. Weg, weg! — Ungluckseligste ber Braute! — Schau' felbst, frage selbst, hore! — Unsgluckseligster ber Bater! Laß mich immer ewig bavon rennen!

Amalia. Haltet mich! Um Gottes willen, haltet mich! — es wird mir so Nacht vor den Augen — Er flicht!

R. Moor. Zu spat! Bergebens! Dein Fluch, Bater! — frage mich nichts mehr! — ich bin, ich habe — bein Fluch — bein vermeinter Fluch! — Wer hat mich hergelockt? (Mit gezogenem Degen auf die Rauber

tesgehens.) Wer von euch hat mich hiehergelockt, ihr Kreaturen des Abgrunds? So vergeh denn, Amalia!
— Stirb, Bater! Stirb durch mich zum dritten Mal!
— Diese deine Netter sind Näuber und Mörder!
Dein Karl ist ihr Hauptmann! (Der atte Moor gibt seinen Geist aus.)

Amalia (fieht ftumm und ftarr wie eine Bilbfaule. Die gange Bande in fürchterlicher Paufe).

R. Moor (wiber eine Eiche rennend). Die Seelen derer, die ich erdrosselte im Taumel der Liebe — derer, die ich zersehmetterte im heiligen Schlaf, derer, — hahaha! Hört ihr den Pulverthurm knallen über der Kreisenden Stühlen? Seht ihr die Flammen schlagen an die Wiesgen der Säuglinge? Das ist Brautsackel, das ist Hochseitmussel — o, er vergißt nicht, er weiß zu knüpsen — darum von mir die Wonne der Liebe! darum mir zur Folter die Liebe! das ist Vergeltung!

Amalia. Es ist wahr! Herrscher im Himmel! Es ist wahr! — Was hab' ich gethan, ich unschuldiges Lamm? Ich habe diesen geliebt!

R. Moor. Das ist mehr, als ein Mann erdulstet. Hab' ich doch den Tod aus mehr denn tausend Nöhren auf mich zupseisen gehört und bin ihm keinen Fußbreit gewichen, soll ich jetzt erst lernen beben wie ein Weib? beben vor einem Weib? — Nein, ein Weib erschüttert meine Mannheit nicht — Blut, Blut! Es ist nur ein Austoß vom Weibe — Blut muß ich sausen, es wird vorübergehen. (Er will davon stieben.)

Amalia (fäut ibm in die Arme.) Morder! Teufel! Ich kann bich Engel nicht laffen.

U. Moor (satenbert sie von sich). Fort, falsche Schlange, du willst einen Rasenden höhnen, aber ich poche dem Tvrannen-Berhängniß — was, du weinst? D, ihr losen, boshasten Gestirne! Sie thut, als ob sie weine, als ob um mich eine Seele weine! Amatia faut ibm um bon Hald.) Ha, was ist das? Sie speit mich niedt an, stößt mich nicht von sich — Amalia! hast du vergessen? Weißt du auch, wen du umarmest, Amalia?

Amalia. Ginziger, Ungertrennlicher!

R. Moor (aufelibend in etstatischer Wonne). Sie vergibt mir, sie liebt mich! Rein bin ich, wie der Aether des Himmels, sie liebt mich! — Weinenden Dank dir, Erbarmer im Himmel! (Er fällt auf die Knie und weint bestig.) Der Friede meiner Seele ist wiedergekommen, die Qual hat ausgetobt, die Holle ist nicht mehr — Sich, o sieh, die Kinder des Lichts weinen am Halse der weinenden Teusel — (Ausstehend, zu den Räubern.) So weinet doch auch! Weinet, weinet, ihr send ja so gluckslich — D Amalia! Amalia! Amalia! (Er hängt an ihrem Munde, sie bleiben in stummer Umarmung.)

Ein Ränber (grimmig hervortretend). Halt ein, Berrather! — Gleich laß diesen Arm fahren — oder ich will bir ein Wort sagen, daß dir die Ohren gellen und deine Zahne vor Entsetzen klappern! (Streat bas Schwert zwischen beibe.)

Ein alter Näuber. Dent' an die bohmischen Walder! Sorft du? zagst du? — an die bohmischen Walder sollst du benken! Treuloser, wo sind beine

Schwüre? Bergist man Bunden so bald? Da wir Gluck, Shre und Leben in die Schanze schlugen für dieh, da wir dir standen wie Mauern, auffingen wie Schilder die Hiebe, die deinem Leben galten, hobst du da nicht deine Hand zum eisernen Sid auf, schwurst, uns nie zu verlassen, wie wir dich nicht verlassen haben? — Chrloser! Trenvergesser! und du willst absfallen, wenn eine Metze greint?

Ein dritter Nänber. Pfui über den Meineid! Der Geift des geopferten Rollers, den du zum Zensgen aus dem Todtenreich zwangst, wird errothen über deine Feigheit, und gewaffnet aus seinem Grabe steigen, dich zu züchtigen.

Die Ränber (durcheinander, reißen ihre Kleiber auf). Schau her, schau! Kennst du diese Narben? Du bist unser! mit unserm Herzblut haben wir dich zum Leibeigenen angekauft, unser bist du, und wenn der Erzengel Michael mit dem Moloch in's Handgemenge fommen sollte! — Marsch mit uns! Opfer um Opfer! Amalia für die Bande!

A. Moor (tagt ihre Hand fahren). Es ist aus! — Ich wollte umkehren und zu meinem Bater gehn, aber der im Himmel sprach, es soll nicht seyn. (Katt.) Blbe der Thor ich, warum wollt' ich es auch? Kann denn ein großer Sunder noch umkehren? Ein großer Sunder kann nimmermehr umkehren, das hatt' ich längst wissen können — Sey ruhig, ich bitte dich, sey ruhig! so ist's ja auch recht — Ich habe nicht gewollt, da Er mich suchte; jest, da ich Ihn suche, will Er nicht; was ist Schuler's summt. Werke. II. W.

billiger? — Rolle boch beine Augen nicht so — Er bedarf ja meiner nicht. Hat Er nicht Geschöpfe die Fülle? Einen kann Er so leicht missen, und dieser Eine bin nun ich. — Kommt, Kameraden!

Amalia (reift ibn zurud). Halt, halt! Einen Stoß! einen Todeoftoß! Den verlaffen! Zieh dein Schwert, und erbarme dich!

11. Moor. Das Erbarmen ift zu Baren geflohen, - ich tobte bich nicht!

Amalia (seine Anie umfassend). D, um Gottes willen! um aller Erbarmungen willen! Ich will ja nicht Liebe mehr, weiß ja wohl, daß droben unsere Sterne feindlich von einander flichen — Tod ist meine Bitte nur. — Verlassen, verlassen! Nimm es ganz in seiner entsetzlichen Fülle, verlassen! Ich kann's nicht überdulden. Du siehst ja, das kann kein Weib überdulden. Tod ist meine Vitte nur! Siehe, meine Hand zittert! Ich habe das Herz nicht, zu stoßen. Mir bangt vor der blitzenden Schneide — dir ist's ja so leicht, so leicht, bist ja Meisser im Morden, zieh dein Schwert, und ich bin glücklich!

U. Moor. Willst du allein gludlich senn? Fort! ich tobte kein Weib!

Amalia. Ha, Würger! du kannst nur die Glucke lichen todten, die Lebenssatten gehft du vorüber! (Ariecht zu ben Räubern.) So erbarmet euch meiner, ihr Schüler des Henkers! Es ist ein so blutdurstiges Mitleid in euren Blicken, das dem Elenden Trost ist — euer Meister ist ein eitler, seigherziger Prahler.

H. Moor. Weib, was fagst du? (Die Minber wenden sich ab.)

Amalia. Kein Freund? Auch unter biesen nicht ein Freund? (Sie sieht auf.) Nun denn, so lehre mich Dido sterben! (Sie will gehen, ein Mauber zielt.)

U. Moor. Halt! Wag' es - Moors Geliebte foll nur durch Moor sierben! (Er ermorset fie.)

Die Räuber. Hauptmann, Hauptmann! Was machst du? Wist du wahnsinnig worden?

R. Moor (auf ben Leichnam mit starrem Blich.) Sie ist getroffen! Dies Zucken noch, und dann wird's vorsbei seyn — Nun, seht doch! Habt ihr noch was zu fordern? Ihr opfertet mir ein Leben auf, ein Leben, das schon nicht mehr euer war, ein Leben voll Abscheubichkeit und Schande — Ich hab' euch einen Engel geschlachtet. Wie, seht doch recht her! Seyd ihr nunsmehr zufrieden?

Grimm. Du hast beine Schuld mit Wucher bes zahlt. Du hast gethan, was kein Mann wurde fur seine Ehre thun. Komm jetzt weiter!

R. Moor. Sagst du das? Nicht wahr, das Leben einer Heiligen um das Leben der Schelme, es ist ungleicher Tausch? — Dich sage euch, wenn jeder unter euch aus's Blutgerüste ginge, und sich ein Stück Fleisch nach dem andern mit glühender Zauge abzwicken ließe, daß die Marter els Sommertage dauerte, es wiegte diese Thränen nicht auf. (Mit bitterem Gelächter.) Die Narben, die böhmischen Wälder! Ja! ja, dies mußte freilich bezahlt werden.

Schwarz. Co rubig, Hauptmann! Komm mit uns, ber Anblick ift nicht fur bich. Fuhre uns weiter!

R. Moor. Halt — Noch ein Wert, eh' wir weiter gehn — Merket auf, ihr schadenfrohen Schergen meines barbarischen Winks — Ich hore von diesem Nun an auf, euer Hauptmann zu sewn — Mit Scham und Grauen leg' ich bier diesen blutigen Stab nieder, worunter zu freveln ihr euch berechtigt wähntet, um mit den Werken der Finsterniß dies himmlische Licht zu besudeln — Gehet hin zur Nechten und Linken — Wir wollen ewig niemals gemeine Sache machen.

Ränber. Sa, Muthloser! wo find beine boche fliegenden Plane? Sind's Seifenblasen gewesen, bie beim Hauch eines Weibes zerplatzen.

3. Moor. D uber mich Marren, ber ich mabnte Die Welt burch Granel zu verschonern und die Gefete durch Gesetslofiafeit aufrecht zu balten! Ich nannte es Rache und Recht - Ich maßte mir an, o Borficht, Die Scharten beines Schwertes auszuweßen und beine Parteilichkeiten gut zu machen - aber - o eitle Rinderei - ba fieh' ich am Rande eines entsetlichen Lebens, und erfahre mit Bahnklappern und Seulen, daß zwei Menschen, wie ich, ben gangen Ban ber fittlichen Welt zu Grunde richten wurben. Gnade - Gnade bem Anaben, ber Dir vor: greifen wollte - Dein eigen allein ift die Rache. Du bedarfit nicht des Menschen Sand. Freilich fieht's nun in meiner Macht nicht mehr, die Bergangenheit einzubelen - Schon bleibt verdorben, mas verdorben ift - Mas ich gefürzt babe, fieht ewig niemals mehr

.

auf — Alber noch blieb mir etwas übrig, womit ich die beleidigten Gesetze versöhnen und die mißhandelte Ordnung wiederum heilen kann. Sie bedarf eines Opfers — eines Opsers, das ihre unverletzbare Majestiät vor der ganzen Menschheit entsaltet — dieses Opfer bin ich selbst. Ich selbst muß für sie des Todes sterben.

Nänber. Nehmt ihm den Degen weg — Er will fich umbringen.

A. Moor. Thoren ihr! zu ewiger Blindheit verstammt! Meint ihr wohl gar, eine Todfunde werde das Acquivalent gegen Todfunden senn? Meint ihr, die Harmonie der Welt werde durch diesen gottlosen Misslaut gewinnen? (Wirst ihnen seine Wassen verächtlich vor die Tüße.) Er soll mich lebendig haben. Ich gehe, mich selbst in die Hande der Justiz zu überliesern.

Nänber. Legt ihn an Ketten! Er ist rasend worden.

R. Moor. Nicht, als ob ich zweiselte, sie werde mich zeitig genug finden, wenn die obern Måchte es so wollen. Aber sie mochte mich im Schlaf überrumpeln, oder auf der Flucht ereilen, oder mit Zwang und Schwert umarmen, und dann ware mir auch das einzige Verdienst entwischt, daß ich mit Willen für sie gestorben din. Was soll ich, gleich einem Diebe, ein Leben langer verheimlichen, das mir schon lange im Rathe der himmlischen Wachter genommen ist?

Nanber. Laßt ihn hinfahren! Es ist die Groß-Mann-Sucht. Er will sein Leben an eitle Bewunderung setzen. A. Moor. Man konnte mich darum bewundern. Mach einigem Nachsinnen.) Ich erinnere mich, einen armen Schelm gesprochen zu haben, als ich herüberkam, der im Tagelohn arbeitet und elf lebendige Kinder hat — Man hat tausend Louisd'or geboten, wer den großen Räuber lebendig liefert. Dem Mann kann geholfen werden. (Er geht ab.)

# Die Verschwörung

bes

# Fiesko zu Genua.

Ein republikanisches Tranerspiel.



#### Dorrede.

Die Geschichte bieser Verschworung babe ich vorzuglich aus des Kardingle von Res Conjuration du Comte Jean Louis de Fiesque, ber Histoire des Conjurations, ber Histoire de Genes und Robertsons Geschichte Karls V. - dem sten Theile - gezogen. Freiheiten, welche ich mir mit den Begebenbeiten berausnahm, wird der Samburgische Dramaturgift entschuldigen, wenn sie mir geglückt sind; sind sie bas nicht, fo will ich doch lieber meine Phantasieen als Kacta verdorben haben. Die wahre Katastrophe des Complots, worin der Graf durch einen unglücklichen Bufall am Biele seiner Wünsche 311 Grunde geht, mußte durchaus verandert werden, denn die Natur des Dramas duldet den Kinger des Ohngefahrs oder der unmittelbaren Vorsehung nicht. Es sollte mich febr wunbern, warum noch fein tragischer Dichter in diesem Stoffe gearbeitet hat, wenn ich nicht Grund genng in eben dieser undramatischen Wendung fande. Sohere Geifter sehen die garten Spinnenweben einer That durch die gange Dehnung des Weltspstems laufen und vielleicht an die entlegensten Grenzen der Zufunft und Vergangenheit anhängen — wo der Menfc nichts, als bas in freien guften fewebende Kactum fieht. Aber der Runfter mahlt fur das furze Geficht ber Menschheit, die er belehren will, nicht für die scharssichtige Allmacht, von der er lernt.

3d babe in meinen Raubern bas Opfer einer ausschweifenden Empfindung zum Vorwurf genommen. - Sier verinde ich bas Gegentheil, ein Opfer ber Runft und Rabale. Aber so merfwurdig sich auch bas ungluctliche Projett bes Riesto in der Geschichte gemacht bat, fo leicht fann es doch Diefe Wirfung auf dem Schanplat verfehlen. QBenn es mabr ift, daß nur Empfindung Empfindung wedt, fo mußte, daucht mich, ber volitische Seld in eben dem Grade fein Gubieft für die Bubne fenn, in weldem er den Menschen bintanseben muß, um ber politische Seld zu fenn. Es ftand baber nicht bei mir, meiner Fabel jene lebendige Glut einzuhauchen, melde burch bas lautere Produkt der Begeisterung berricht; aber die falte, unfruchtbare Staatsaftion aus dem menfch= liden Gergen berauszuspinnen und eben badurch an das menichliche Gerg wieder anzuknüpfen - ben Mann burch ben staatsflugen Ropf zu verwickeln - und von der erfinderischen Intrique Situationen für die Menfcheit zu entlehnen - bas ftand bei mir. Mein Berhaltniß mit der burgerlichen Welt machte mich auch mit bem Bergen befannter, als mit bem Rabinet, und vielleicht ift eben biefe politische Schwäche gu einer poetischen Tugend geworben.

### Perfonen.

- Andreas Doria, Doge von Genua. Ehrwürdiger Greis von so Sahren. Spuren von Feuer. Ein Sauptzug: Gewicht und firenge besehlende Kurze.
- Sianettino Doria, Neffe bes Borigen. Pratenbent. Mann von 26 Jahren. Rauh und anflößig in Sprache, Gang und Manieren. Baurifcheftols. Die Bilbung gerriffen.

(Beibe Doria tragen Scharlach.)

Fiedko, Graf von Lavagna. Haupt der Berfchwörung, Junger, schlanker, blübendschöner Mann von 23 Jahren — flots mit Unstand — freundlich mit Majefiåt — höfischsgeschmeldig, und eben so tücklich.

(Alle Robili geben fcwarz. Die Tracht ift burchaus altbeutsch.)

Verrina, verschworener Nepublitaner. Mann von 60 Sahren. Schwer, ernft und bufter. Tiefe Buge.

Bourgognino, Berschworner. Sungling von 20 Sahren. Etel und angenehm. Stoly, rafch und naturlich.

Kalkagno , Berfcoverner. Sagerer Wolluftling. so Sabre. Wildung gefällig und unternehmend.

Sacco, Berfchworner. Mann von 45 Jahren. Gewöhnlicher Menfch. Comellino, Gianettino's Bertrauter. Ein ausgetrochneter hofmann.

Benturione )

Bibo | Migvergnügte.

Afferato

Romano, Maler. Frei, einfach und fiolg.

Muley haffan, Mohr von Tunis. Ein conficitter Mohrentopf. Die Physiognomie eine originelle Mischung von Spigbüberei und Laune.

Deutscher der herzoglichen Leibmache. Ehrliche Ginfatt. Sandicite Tapferfett.

Drei aufrührifche Burger.

Cenore, Fiesto's Gemahlin. Dame von 16 Jahren. Mas und fchmächtig. Fein und empfindfam. Sehr anziehend, aber weniger blendend. Im Gesicht schwärmerische Melanchotte. Schwarze bleidung.

Eräfin Intia, Wittwe Imperiali, Doria's Schwester. Dame von 25 Sahren. Groß und voll. Stolze Kotette. Schönheit, verdorben durch Bizarrerie. Wiendend und nicht gefallend. Im Gesichte ein bofer moguanter Charafter. Schwarze Kleidung.

Bertha , Berrina's Tochter. Unschuldiges Matchen.

Rofa. Arabella. Leonorens Rammermabden.

Mehrere Mobili , Gurger , Deutsche , Soldaten , Bediente , Diebe.

Der Schauplay Genna. - Die Beit 1547.

# Die Verschwörung des Fiesko zu Genua.

## Erster Aufzug.

Saal bei Tiesto. Man hort in der Ferne eine Tanzmusik und den Tumult eines Balls.

### Erster Auftritt.

Leonore (mastirt). Rofa, Arabella (niehen zerftort auf bie Bune).

Leonore (reißt bie Maste ab). Nichts mehr! Kein Bort nichr! Es ist am Tag. (Sie wirft sich in einen Seffet.) Das wirft mich nieder.

Arabella. Gnadige Frau -

Feonore (aufstehend). Bor meinen Angen! eine stadts fundige Kokette! im Angesicht des ganzen Adels von Genna! (Wehmathig.) Rosa! Bella! und vor meinen weinenden Augen!

Nosa. Nehmen Sie die Sache fur bas, was sie wirklich war — eine Galanterie —

Leonore. Galanterie? — und das emfige Wechselsspiel ihrer Augen? das angstliche Lauren auf ihre Spuren? der lange verweilende Ruß auf ihren entblößten Arm, daß noch die Spur seiner Zahne im flammenrethen Fleck zurückblieb? Ha! und die starre, tiese Betändung, worin er, gleich dem gemalten Entz ücken, versunken saß, als ware um ihn her die Welt weggeblasen und er allein mit dieser Julia im ewigen Leeren? Galanterie? — gutes Ding, das noch nie geliebt hat, streite mir nicht über Galanterie und Liebe!

Nosa. Defto beffer, Signora! Ginen Gemahl verlieren, heißt zehn Cicisbeo Profit machen.

Leonore. Verlieren? — ein kleiner ansseigender Puls der Empfindung und Fiesko verloren? Geh, giftige Schwäßerin — komm mir nie wieder vor die Augen! — Eine unschuldige Neckerei — vielleicht eine Galanterie? Ift es nicht so, meine empfindende Bella?

Arabella. D ja! gang zuverlaffig fo!

Feonore (in Tiefsim versunten). Daß sie darum in seinem Herzen sich wüste? — daß hinter jedem seiner Gedanken ihr Name im Hinterhalt läge? — ihn ans spräche in jeder Fußtapse der Natur? — Was ist das? wo gerath' ich hin? Daß ihm die schone majestätische Welt nichts wäre, als der prächtige Demant, worauf nur ihr Vild — nur ihr Vild gestochen ist? — daß er sie liebte? — Julien! D beinen Arm her — halte mich, Bella!

Paufe. Die Mufit taft fich von Reuem horen.

Leonore (aufgefahren). Horch! War bas nicht bie Stimme Fiesko's, die aus dem Larmen hervordrang? Rann er lachen, wenn seine Leonore im Einsamen weinet? Nicht doch, mein Kind! Es war Gianettino Doria's baurische Stimme.

Arabella. Sie war's Signora! Aber kommen Sie in ein anderes Zimmer.

Leonore. Du entfarbst dich, Bella! du lugst — Ich lese in euren Augen — in den Gesichtern der Gesnueser ein Etwas — ein Etwas. (Sich verhallens.) D gewiß! diese Genueser wissen mehr, als fur das Ohr einer Gattin tauglich.

Rosa. D der Alles vergrößernden Gifersucht!

Seonore (sowermathig sowarmend). Da er noch Fiesko war — dahertrat im Pomeranzenhain, wo wir Madchen lustwandeln gingen; ein blühender Apoll, versschmolzen in den mannlich schonen Antinous. Stolz und herrlich trat er daher, nicht anders, als wenn das Durchlauchtige Genua auf seinen jungen Schultern sich wiegte! unsere Augen schlichen diebisch ihm nach, und zuckten zurück, wie auf dem Kirchenraub ergriffen, wenn sein wetterleuchtender Blick sie tras. Uch, Bella! wie verschlangen wir seine Blicke! wie parteissch zählte sie der angstliche Neid der Nachbarin zu! Sie sielen unter uns wie der Goldapsel des Zanks, zärtliche Ausgen brannten wilder, sanste Busen pochten stürmischer, Eisersucht hatte unsere Eintracht zerriffen.

Arabella. Ich befinne mich. Das ganze weibliche Genua fam in Aufruhr um diese schone Eroberung.

Leonore (vegeiftert). Und nun Mein ibn gu nennen! verwegenes, entjetzliches Glud! Dein Gennas größten Mann, (mit Anmuth) ber vollendet sprana aus bem Meifel der unerschöpflichen Kunftlerin, alle Großen feis nes Geschlechts im lieblichsten Schmelze verband -Boret, Madden! Kann ich's nun boch nicht mehr versebweigen! Boret, Madeben, ich vertraue euch etwas, (gebeimnisvell) einen Gedanken — als ich am Altar ftand neben Riesto, feine Sand in meine gelegt - hatte ich den Gedanken, ben zu benken dem QBeibe verboten ift: - biefer Ricofo, beffen Sand jest in ber beinigen liegt - bein Riesto - aber fill! baf fein Mann und belausche, wie boch wir und mit bem Abfall seiner Vortrefflichkeit bruffen - diefer, bein Fiesko -Web euch, wenn das Gefühl euch nicht hober wirft! wird - Genna von feinen Inrannen erlofen!

Arabella (erstaunt). Und diese Vorstellung kam einem Frauenzimmer am Brauttag?

Leonore. Erstaune, Rosa! Der Braut in der Wonne des Brauttags! (Lesbaster.) Ich bin ein Weib — aber ich sühle den Adel meines Bluts, kann es nicht dulden, daß dieses Haus Doria über unsere Ahnen hinauswachsen will. Jener sanstmüttige Andreas — es ist eine Wollust, ihm gut zu seyn — mag immer Herzog von Genua heißen, — aber. Gianettino ist sein Nesse — sein Erbe — und Gianettino hat ein freches, hochmuthiges Herz. Genua zittert vor ihm, und Fiesko, ein Webmuth binasgesallen) Fiesko — weinet um mich — liebt seine Schwester.

Arabella. Urme, ungluckliche Frau!

Leonore. Gehet jest, und sehet diesen Halbgott der Genueser im schamlosen Kreis der Schwelger und Buhldirnen sitzen, ihre Ohren mit unartigem Wige sitzeln, ihnen Måhrchen von verwünschten Prinzessinnen erzählen — Das ist Fiesko! — Ach, Mådchen! nicht Genna verlor seinen Helden — auch ich meinen Gemabl!

Rosa. Reden Sie leiser. Man kommt durch bie Gallerie.

Leonore (zusammenschreckend). Ficoko kommt. Flicht! Mein Anblick konnte ihm einen trüben Augensblick machen. (Sie entspringt in ein Seitenzimmer. Die Madenten ihr nach.)

### Bweiter Auftritt.

Giancttino Doria (masfirt im grunen Manter). Ein Mohr. (Beide im Gesprach.)

Gianettino. Du hast mich verstanden.

Mohr. Wohl.

Gianettino. Die weiße Maske.

Mohr. Wohl.

Gianettino. Ich sage — die weiße Maske!

Mohr. Wohl! wohl! wohl!

Gianettino. Horst du? Du kannst sie nur (auf seine Bruft beutenb) hicher versehlen.

Mohr. Send unbefümmert.

Ginnettino. Und einen tuchtigen Stoß!

Mohr. Er foll zufrieden fenn.

Ginnettino (hamism). Daß ber arme Graf nicht lange leibe.

Mohr. Um Bergebung — wie schwer mochte obngefahr sein Kopf in's Gewicht fallen?

Ginnettine. Sundert Zechinen schwer.

Mohr (vidst burch bie Finger). Puh! Federleicht.

Ginnettino. Was brummft bu da?

Blohr. Ich fag' - ce ift eine leichte Arbeit.

Gianettino. Das ist deine Sorge. Dieser Mensch ist ein Magnet. Alle unruhigen Köpfe fliegen gegen seine Pole. Höre, Kerl! fasse ihn ja recht.

Mohr. Aber, Herr — ich muß flugs auf die That nach Benedig.

Gianettino. So nimm deinen Dank voraus. (Wirft ihm einen Wechfel zu.) Ju hochstens drei Tagen muß er kalt senn. (216.)

Mohr (indem er den Wechsel vom Boben nimmt). Das nenn' ich Kredit! Der Herr traut meiner Jaunerparole ohne Handschrift. (N6.)

### Dritter Auftritt.

Kalkagno, hinter ihm Sacco. (Beibe in schwarzen Manteln.)

Kalkagno. Ich werde gewahr, daß du alle meine Schritte belauerft.

Sacco. Und ich beobachte, daß du mir alle verbirgst. Hote, Kalkagno, seit einigen Wochen arbeitet etwas auf beinem Gesichte, das nicht geradezu bloß dem Vaterlande gilt — Ich dachte, Vruder, wir beide konnten schon Geheimniß gegen Geheimniß tauschen, und am Ende hatte keiner beim Schleichhandel verlos ren — Willst du aufrichtig seyn?

Kalkagno. Go fehr, daß, wenn beine Ohren nicht Luft haben, in meine Bruft hinunterzusteigen, mein Herz dir halbwegs auf meiner Junge entgegen kommen soll — Ich liebe die Gräfin Fiesko.

Sacco (tritt verwundert zurud). Wenigstens das håtte ich nicht entziffert, håtte ich alle Möglichkeiten Revue passiren lassen — Deine Wahl spannt meinen Witz auf die Folter, aber es ist um ihn geschehen, wenn sie glückt.

Kalkagno. Man sagt, sie sen ein Beispiel der strengsten Tugend,

Sacco. Man lugt. Sie ift das ganze Buch über den abgeschmackten Text. Eins von Beiden, Kalkagno, gib dein Gewerb oder dein Herz auf. —

Kalkagno. Der Graf ist ihr ungetren. Eifersucht ist die abgeseimteste Aupplerin. Ein Anschlag auf die Doria muß den Grafen in Athem halten und mir im Pallaste zu schaffen geben. Während er nun den Wolf aus der Hurde schencht, soll der Marder in seinen Huhnersstall fallen.

Sacco. Unverbefferlich, Bruder! Habe Dank. Auch mich haft du plötzlich des Nothwerdens überhoben. Was ich mich zu denken geschämt habe, kann ich jetzt taut vor dir sagen. Ich bin ein Bettler, wenn bie jetzige Berfaffung nicht über'n Saufen fallt.

Kalkagno. Gind beine Schulden fo groß?

Sacco. So ungeheuer, daß mein Lebensfaden, achtfach genommen, am ersten Zehentheil abschnellen muß. Gine Staatsveränderung soll mir Lust machen, boff' ich. Wenn sie mir auch nicht zum Bezahlen hilft, soll sie doch meinen Gläubigern das Fordern entleiden.

Kalkagno. Ich verstehe — und am Ende, wenn Genua bei der Gelegenheit frei wird, läßt sich Sacco Vater des Vaterlands taufen. Wärme mir Einer das verdreschene Mährchen von Redlichkeit auf, wenn der Vanquerot eines Taugenichts und die Vrunst eines Wolfüstlings das Glück eines Staats entscheiden. Bei Gott, Sacco! ich bewundre in uns beiden die seine Spekulation des Himmels, der das Herz des Körpers durch die Eiterbeulen der Gliedmaßen rettet. — Weiß Verrina um beinen Anschlag?

Sacco. So weit der Patriot darum wissen darf. Genna, weißt du selbft, ist die Spindel, um welche sich alle seine Gedanken mit einer eisernen Treue drehen. Un dem Fiesko hangt jest sein Falkenaug'. Auch dich hofft er halbwegs zu einem kuhnen Komplot.

Kalkagno. Er hat eine treffliche Nase. Komm, laß uns ihn aufsuchen und seinen Freiheitsssinn mit dem unfrigen schüren. (Geben ab.)

### Vierter Auftritt.

Julia (erhigt). Eicsko (ber einen weißen Mantel trägt, eift ihr nach).

Julia. Lakaien! Laufer!

Fiesko. Grafin, wohin? Was beschließen Sie? Julia. Nichts, im Mindesten nichts. (Bebiente.) Mein Wagen soll vorfahren.

Fiesko. Sie erlauben — er foll nicht. Hier ift eine Beleidigung.

Julia. Pah! boch wohl das nicht — Weg! Sie zerren mir ja die Garnirung in Stucken — Veleidigung? Wer ift hier, der beleidigen kann? So gehen Sie doch.

Fiesko (auf einem Anie). Nicht, bis Sie mir den Berwegenen fagen.

Julia (steht siu mit angestemmten Armen). Ah, schon! schenswurdig! Rufte doch Jemand die Gräfin von Lavagna zu diesem reizenden Schauspiel! — Wie, Graf? wo bleibt der Gemahl? Diese Stellung taugte ausnehmend in das Schlafgemach Ihrer Frau, wenn sie im Kalender Ihrer Liebkosungen blättert und einen Bruch in der Rechnung findet. Stehen Sie doch auf. Gehen Sie zu Damen, wo Sie wohlseiler markten. So siehen Sie doch auf. Oder wollen Sie die Imperatinenzen Ihrer Frau mit Ihren Galanterien abbüßen?

fiesko (springt auf). Impertinenzen? Ihnen?

Julia. Aufzubrechen — den Seffel zurückzustoßen — der Tafel den Rücken zu kehren — der Tafel, Graf! an der ich sitze.

fiesko. Es ift nicht zu entschuldigen.

Julia. Und mehr ift es nicht? — Ueber bie Fratze! und ift es denn meine Schuld, (fich betächetns) daß der Graf feine Angen hat?

Fiesko. Das Berbrechen Ihrer Schonheit, Signora, daß er sie nicht überall hat!

Julia. Keine Delikatesse, Graf, wo die Ehre das Wort führt. Ich fordre Genugthung. Finde ich sie bei Ihnen? oder hinter den Donnern des Herzogs?

Siesko. In den Armen der Liebe, die Ihnen den Mißtritt der Gifersucht abbittet.

Inlin. Eifersucht? Eifersucht? Was will benn das Köpfchen? (Bor einem Spieget gestitutirens.) Db sie wohl eine bessere Fürsprache für ihren Geschmack zu erwarten hat, als wenn ich ihn für den meinigen erkläre? (Stoiz.) Doria und Fiesko? — ob sich die Gräfin von Lavagna nicht gechrt sühlen muß, wenn die Nichte des Herzogs ihre Wahl beneidenswürdig findet? (Freundlich, indem sie dem Grafen ihre Hand zum Küssen reicht.) Ich seize den Fall, Graf, daß ich sie so fände.

Fiesko (166haft). Grausamste, und mich dennoch zu qualen! — Ich weiß es, gottliche Julia, daß ich nur Ehrfurcht gegen Sie fühlen follte. Meine Bernunft heißt mich das Knie des Unterthans vor dem Blute Doria beugen, aber mein Herz betet die schone Julia an. Eine Berbrecherin ist meine Liebe, aber eine Held din zugleich, die kühn genug ist, die Ningmauer des Rangs durchzubrechen und gegen die verzehrende Sonne der Majestät anzusliegen.

Inlia. Gine große grafliche Luge, die auf Stelsten heranhinkt — Seine Junge vergottert mich, sein Herz hupft unter bem Schattenriß einer Andern.

Fiesko. Ober besser, Signora, es schlägt uns willig dagegen und will ihn hinwegdrücken. (Indem er die Silhouette Leonorens, die an einem himmetblauen Bande hangt, heradnimmt und sie der Julia überliefert.) Stellen Sie Ihr Bild an diesem Altar auf, so konnen Sie diesen Gölzen zerstören.

Inlia (steat bas Bitd hastlg zu sich, vergnügt). Ein großes Opfer, bei meiner Ehre, bas meinen Dank verdient. (Sie hängt ihm die ihrige um.) So, Sklave! trage die Farbe beines Herrn. (Sie geht ab.)

Fiesko (mit Feuer). Julia liebt mich! Julia! Ich beneide keinen Gott. (Frontodend im Saat.) Diese Nacht sen eine Festinacht der Götter, die Freude soll ihr Meissterstück machen. Holla! (Menge Bediente.) Der Boden meiner Zimmer lecke enprischen Nektar, Musik larme die Mitternacht aus ihrem bleiernen Schlummer auf, tausend brennende Lampen spotten die Morgensonne hinweg — Allgemein sen die Lust, der bacchantische Tanz stampse das Todtenreich in polternde Trümmer! (Er eilt ab. Nausgendendes Allegro, unter welchem der Mittels vorhang ausgezogen wird und einen großen illuminirten Saat erössnet, worin viele Masten tanzen. Zur Seite Schents und Spieltische von Gästen besetzt.)

#### Fünfter Auftritt.

Gianettino (baw betrunten). Comellin. Sibo. Zenturione. Verrina. Sacco. Kalkagno. (Aus massirt.) Achrere Damen und Nobili.

Giancttina (tarmens). Bravo! Bravo! Diese Weine glitschen herrlich, unsere Tanzerinnen springen a merveille. Geh einer von euch, streu' es in Genua aus, ich sen beitern Humors, man konne sich gütlich thun— Bei meiner Geburt! sie werden den Tag roth im Kalender zeichnen und drunter schreiben: heute war Prinz Doria lustig.

Gafte (senen die Glaser an). Die Republik! (Trompetenstoß.)

Gianettino (wirft bas Glas mit Macht auf bie Erbe). Hier liegen die Scherben. (Drei schwarze Masten fahren auf, versammeln sich um Gianettino.)

Somellin (führt ben Pringen vor). Guadiger Herr, Sie sagten mir neulich von einem Frauenzimmer, das Ihnen in der Lorenzokirche begegnete?

Gianettino. Das hab' ich auch, Bursche, und muß ihre Bekanntschaft haben.

Somellin. Die kann ich Euer Gnaden berschaffen. Gianettino (rasa). Kannst du? Kannst du? Los mellin, du hast dich neulich zur Prokuratorwurde ges meldet. Du sollst sie erhalten.

Jomellin. Gnadiger Pring, ce ift die zweite im Staat, mehr denn sechzig Edelleute bewerben sich darum,

alle reicher und angesehener, als Euer Gnaden untersthäniger Diener.

Gianettino (schnandt ihn tropig an). Donner und Doria! Du sollst Profurator werden. Die drei Masten kommen vorwärts.) Abel in Genua? Laßt sie all' ihre Ahnen und Wappen zumal in die Wagschale schmeißen, was braucht es mehr, als ein Haar aus dem weißen Barte meines Onkels, Genuas ganze Abelschaft in die Lüste zu schnellen? Ich will, du sollst Profurator seyn, das ist so viel als alle Stimmen der Signoria.

Lomellin (teiser). Das Mädchen ist die einzige Tochter eines gewissen Berrina.

Gianettino. Das Mådchen ist hubsch, und trotz allen Teuseln! muß ich sie brauchen.

Lomellin. Gnabiger Herr! bas einzige Kind bes ftarrkopfigsten Republikaners!

Ginnettino. Geh in die Holle mit deinem Nepublikaner! Der Jorn eines Bafallen und meine Leisdenschaft! Das heißt, der Leuchtsturm muß einstürzen, wenn Buben mit Muscheln darnach wersen. (Die drei schwarzen Masten treten mit großen Bewegungen näher.) Hat darum Herzog Andreas seine Narben geholt in den Schlachten dieser Lumpenrepublikaner, daß sein Nesse die Gunst ihrer Kinder und Bräute erbetteln soll? Donsner und Doria! diesen Gelust müssen sie niederschlucken, oder ich will über den Gebeinen meines Oheims einen Galgen auspflanzen, an dem ihre genuesische Freiheit sich zu tod zappeln soll. (Die drei Masten treten zurück.)

Somellin. Das Madchen ist eben jetzt allein. Ihr Bater ist hier und eine von den drei Masken.

Gianettino. Erwünscht, Lomellin. Gleich bringe mich zu ihr.

Jomellin. Aber Sie werden eine Buhlerin fuchen und eine Empfindlerin finden.

Gianettino. Gewalt ist die beste Beredsamkeit. Führe mich alsobald bin; den republikanischen Hund will ich sehen, der am Baren Doria hinausspringt. Giesto begegnet ihm an der Thur.) Wo ist die Gräfin?

### Sechster Auftritt.

#### Vorige. Liesko.

Fiesko. Ich habe sie in den Wagen gehoben. (Er fast Gianettino's hand und batt sie gegen seine Brust.) Prinz, ich bin jetzt doppelt in Ihren Banden. Gias nettino herrscht über meinen Kopf und Genua; über mein Herz Ihre liebenswürdige Schwester.

Somellin. Ficsto ift gang Spikuraer worden. Die große Belt hat viel an Ihnen verloren.

Fiesko. Aber Fiesko nichts an der großen Welt. Leben heißt träumen; weise senn, Lomellin, heißt angenehm träumen. Kann man das besser unter den Donnern des Throns, wo die Räder der Regierung ewig in's gellende Ohr frachen, als am Busen eines schmachtenden Weibes? Gianettine Doria mag über Genua herrschen. Fiesko wird lieben.

Gianettino. Brich auf, Lomellin. Es wird Mitsternacht. Die Zeit ruckt heran. Lavagna, wir banken fur beine Bewirthung. Ich war zufrieden.

Fiesko. Das ist Alles, was ich wünschen kann, Pring.

Gianettino. Also gute Nacht. Morgen ist Spiel bei Doria, und Fiesko ist eingeladen. Komm, Prosturator.

Fiesko. Musik! Lichter!

Gianettino (tronig durch die drei Masten). Platz dem Namen des Herzogs.

Eine von den drei Masken (murmett unwillig). In der Holle! Niemals in Genna!

Gaste (in Bewegung). Der Pring bricht auf. Gute Nacht, Lavagna! (Taumeln hinaus.)

### Siebenter Auftritt.

Die drei schwarzen Masken. Liesko. (Paufe.)

Freuden meines Festes nicht theilen.

Masken (murmeln verbrüßtich burcheinander). Nicht Einer.

Fiesko (verbindich). Sollte mein guter Wille einen Genneser misvergnügt weglassen? Hurtig, Lakaien! man foll ben Ball erneuern und die großen Pokale fullen.

Ich wollte niebt, daß Jemand bier Langeweile batte. Darf ich Ihre Augen mit Feuerwerken ergogen? Wollen Sie die Kunste meines Harlekins horen? Wielleicht finden Sie bei meinen Frauenzimmern Zerstreuung? Ober wollen wir uns zum Pharo setzen und die Zeit mit Spielen betrügen?

Cine Maske. Wir sind gewohnt, sie mit Thaten zu bezahlen!

Fiesko. Eine mannliche Antwort, und - das ift Berring!

Verrina (nimmt bie Maste ab). Fiesto findet seine Freunde geschwinder in ihren Masten, als sie ihn in der seinigen.

Fiesko. Ich verstehe das nicht. Aber was soll der Trauerflor um beinen Arm! Sollte Berrina Jemand begraben haben und Tiesko nichts darum wissen?

Verrina. Trauerpost taugt nicht fur Fiesto's lustige Reste.

Fiesko. Doch wenn ein Freund ihn auffordert. (Drüct feine hand mit Warme.) Freund meiner Seele! wer ift uns beiben gestorben?

Verrina. Beiben! Beiben! D allzuwahr! - Aber nicht alle Cohne trauern um ihre Mutter.

fiesko. Deine Mutter ift lange vermodert.

Verrina (bebeutenb). Ich befinne mich, daß Fiesko mich Bruder nannte, weil ich der Sohn feines Baters lands war.

Fiesko (imerzhaft). Ach! ift es bas? Alfo auf einen Spaß mar es abgezielt? Trauerkleiber um Genua! und

es ist wahr, Genna liegt wirklich in den letzten Zügen. Der Gedanke ist einzig und neu. Unser Better fångt an, ein wikiger Kopf zu werden.

Kalkagno. Er hat es ernsthaft gesagt, Fiesko! Fiesko. Freilich! Das war's eben. So trocken weg und so weinerlich. Der Spaß verliert Alles, wenn der Spaßmacher selber lacht. Mit einer wahren Leichenbitters Miene! Hatt' ich's je gedacht, daß der finstere Verrina in seinen alten Tagen noch ein so lustiger Vogel wurde!

Sacco. Berrina, komm! Er ist nimmermehr unser. Fiesko. Aber lustig weg, Landsmann. Laß uns aussehen wie listige Erben, die heulend hinter der Bahre gehen und desto lauter in's Schnupftuch lachen. Doch durften wir dafür eine harte Stiefmutter kriegen. Sey's drum, wir lassen sie keisen, und schmausen.

Verrina (heftig bewegt). Himmel und Erde! und thun nichts? — Wo bist du hingekommen, Fiesko? Wo soll ich den großen Tyrannenhasser erfragen? Ich weiß eine Zeit, wo du beim Anblick einer Krone Gichter bekommen hattest. — Gesunkener Sohn der Republik! du wirst's verantworten, daß ich keinen Heller um meine Unsterblichkeit gebe, wenn die Zeit auch Geister abnützen kann.

Fiesko. Du bist der ewige Grillenfänger. Mag er Genua in die Tasche stecken und an einen Kaper von Tunis verschachern, was kummert's und? Wir trinken Cyprier und kussen schone Mädchen.

Verrina (budt ihn ernft an). Ift bas beine mahre, ernstliche Meinung?

Liesko. Warum nicht, Freund? Ift es dem eine Wolluft, der Fuß des tragen, vielbeinigen Thieres Republif zu fenn? Dant' es dem, der ihm Flügel gibt und die Füße ihrer Aemter entsetzt. Gianettino Doria wird Herzog. Staatsgeschafte werden uns keine grauen Haare mehr machen.

Verrina. Ficefo! — Ift das deine mahre, ernft- liche Meinung?

Fiesko. Andreas erklart seinen Nessen zum Sohn und Erben seiner Guter, wer will der Thor sewn, ihm das Erbe seiner Macht abzustreiten?

Verrina (mit außerstem Unmuth). Go kommt, Genucfer! (Er verläft ben Siesto fcneu, bie Andern folgen.)

faner ist hart wie Stahl! — Berrina! — Dieser Republis

### Achter Auftritt.

Liesko. Eine unbekannte Maske.

Maske. Haben Sie eine Minute übrig, Lavagna? Fiesko (zuvortommeno). Für Sie eine Stunde!

Maske. Go haben Sie die Gnade, einen Gang mit mir vor die Stadt zu thun.

Fiesko. Es ist funfzig Minuten auf Mitternacht. Maske. Sie haben die Gnade, Graf?

Liesko. Ich werde anspannen laffen.

Maske. Das ist nicht nothig. Ich schicke ein Pferd voraus. Mehr braucht es nicht, benn ich hoffe, es soll nur Einer zurückkommen.

fiesko (betreten). Und?

Maske. Man wird Ihnen auf eine gewisse Thranc eine blutige Antwort abfordern.

fiesko. Diese Thrane?

Maske. Einer gewissen Grafin von Lavagna. Ich fenne diese Dame sehr gut, und will wissen, womit sie verdient hat, das Opfer einer Narrin zu werden?

Fiesko. Jetzt versiehe ich Sie. Darf ich ben Namen bieses seltsamen Ausforderers wiffen?

Maske. Es ist der Namliche, der das Fraulein von Zibo einst anbetete und vor dem Brautigam Fiesko zurücktrat.

fiesko. Scipio Bourgognino!

Pourgognino (nimmt bie Maste ab). Und der itzt da ist, seine Ehre zu lbsen, die einem Nebenbuhler wich, der klein genug denkt, die Sanstmuth zu qualen.

Liesko (umarmt ihn mit Feuer). Soler junger Mann! Gedankt sen's dem Leiden meiner Gemahlin, das mir eine so werthe Vekanntschaft macht. Ich suhle die Schönheit Ihres Unwillens, aber ich schlage mich nicht.

Bourgognino (einen Schritt zuruch). Der Graf von Lavagna ware zu feig, sich gegen die Erstlinge meines Schwertes zu wagen?

Fiesko. Bourgognino! gegen die ganze Macht Frank- reichs, aber nicht gegen Sie! Ich chre dieses liebe

Fener für einen lieberen Gegenstand. Einen Lorbeer verdiente der Wille, aber die That mare kindisch.

Bourgognino (erregt). Kindisch! Graf? — Das Francenzimmer kann über Mishandlung nur weinen. — Wosur ift der Mann da?

fiesko. Ungemein gut gesagt, aber ich schlage mich nicht.

Pourgagnino (brebt ibm ben Ruden, will geben). Ich werde Sie verachten.

Liesko (cevaft). Bei Gott, Jüngling! das wirst du nie, und wenn die Tugend im Preis fallen sollte. (Tast ihn bedächtlich bei der hand.) Haben Sie jemals etwas gegen mich gefühlt, das man — wie soll ich sagen? Ehrfurcht nennt?

Bourgognino. War' ich einem Manne gewichen, ben ich nicht fur den ersten der Menschen erklarte?

Fiesko. Also, mein Freund! einen Mann, der einst meine Ehrfurcht verdiente, wurd' ich — langsam verachten lernen. Ich dachte doch, das Gewebe eines Meisters sollte künstlicher senn, als dem flüchtigen Ansfänger so geradezu in die Augen zu springen — Gehen Sie heim, Bourgognino, und nehmen Sie sich Zeit, zu überlegen, warum Fiesko so und nicht anders handelt. (Beurgognino geht stillschweigend ab.) Fahre hin, edler Jüngling! Wenn diese Flammen in's Bater- land schlagen, mögen die Doria seste siehen.

#### Mennter Auftritt.

Liesko. Der Mohr (tritt fchuchtern herein und fieht fich überall forgfältig um).

Fiesko (fast ihn scharf und tang in's Ange). Was willst du und wer bist du?

Mohr (wie oben). Ein Sflave ber Republif.

Liesko. Sklaverei ift ein elendes Handwerk. (Im: mer ein fcharfes Aug' auf ihn.) Was suchft bu?

Mohr. Herr, ich bin ein ehrlicher Mann.

Fiesko. Hång' immer biesen Schild vor bein Gesicht hinaus, das wird nicht überflussig senn — aber was suchst du?

Mohr (sucht ihm naher zu kommen, Tiedko weicht aus). Herr, ich bin kein Spisbube.

Fiesko. Es ift gut, daß du das beifügst, und — doch wieder nicht gut. (Ungebutbig.) Aber was suchst du?

Mohr (ruat wieder naher). Send ihr der Graf Lavagna?

Fiesko (ftor3). Die Blinden in Genua kennen meisnen Tritt. — Was foll dir der Graf?

Mohr. Send auf eurer Hut, Lavagna! (Hart an ibm.)

Fiesko (springt auf die andere Seite). Das bin ich wirklich.

Mohr (wie oben). Man hat nichts Gutes gegen euch vor, Lavagna!

Fiesko (retirirt fich wieder). Das feh' ich. Schiller's fammtl. Werte. II. Bb.

Mohr. Sutet euch vor bem Doria.

Fiesko (tritt ihm vertraut naber). Freund! follt' ich dir doch wohl Unrecht gethan haben? Diesen Namen fürchte ich wirklich.

Mohr. Go flicht vor bem Mann. Konnt ihr lefen?

Fiesko. Eine kurzweilige Frage! Du bist bei manchem Kavalier herungekommen. Hast du was Schriftliches?

Mohr. Euren Namen bei armen Sindern. (Er reicht ihm einen Zettel und nistet sich hart an ihn. Siesto tritt vor einen Spiegel und swielt über bas Papier. Der Mohr geht laurend um ihn herum, endlich zieht er ben Dolch und will stoßen.)

Fiesko (breht fich geschiedt und fahrt nach bem Urm bes Mohren). Sachte, Kanaille. (Entreift ihm ben Dotch.)

Mohr (ftampft with auf ben Boben). Teufel! — Bitt' um Bergebung! (Bill fich abführen.)

Fiesko (pact ihn, mit ftarter Stimme). Stephano! Drullo! Antonio! (Den Mebren an der Gurget.) Bleib, guter Freund! Hollische Buberei! (Bediente.) Bleib und antworte! Du haft schlechte Arbeit gemacht; an wen hast du deinen Taglohn zu fordern?

Mohr (nach vielen vergeblichen Versuchen sich wegzustehten, entschlossen). Man kann mich nicht höher hangen, als der Galgen ift.

Fiesko. Nein, troste bich! Nicht an die Horner des Monds, aber doch hoch genug, daß du den Galgen für einen Zahnstocher ansehen sollst. Doch deine Wahl war zu staatstlug, als daß ich sie deinem Mutterwitz zutrauen sollte. Sprich also, wer hat dich gedungen?

Mohr. Herr, einen Schurken konnt ihr mich schimpfen, aber einen Dummkopf verbitt' ich.

Siesko. Ift die Bestie stolz? Bestie, sprich, wer hat dich gedungen?

Mohr (nachbentend). Hum! So war' ich doch nicht allein der Narr? — Wer mich gedungen hat? — und waren's doch nur hundert magere Zechinen! — Wer mich gedungen hat? — Prinz Gianettino.

Fiesko (erbittert auf und nieder). Hundert Zechinen und nicht mehr für des Fiesko Kopf! (Hamiso.) Schame dich, Kronprinz von Genua. (Nach einer Schatoutte eitend.) Hier, Bursche, sind tausend, und sag' deinem Herrn — er sey ein knickiger Morder!

(Mohr betrachtet ihn vom Juß bis zum Wirbet.)

Liesko. Du befinnst dich, Bursche?

Mohr (nimmt bas Gelb, fest es nieder, nimmt es wieder und besieht ihn mit immer steigendem Erstaunen).

Fiesko. Das machst du, Bursche?

Mohr (wirft bas Gets entschlossen auf den Tisch). Herr - das Geld hab' ich nicht verdient.

Fiesko. Schaffopf von einem Ganner! den Galsgen hast du verdient. Der entrustete Clephant zertritt Menschen, aber nicht Würmer. Dich wurd' ich hangen lassen, wenn es mich nur so viel mehr als zwei Worte kostete.

Mohr (mit einer froben Berbeugung). Der herr find gar zu gutig.

Liesko. Behute Gott! nicht gegen bich. Es gefallt mir nun eben, daß meine Laune einen Schurken, wie du bift, ju etwas und nichts machen kann, und darum gehft bu frei aus. Begreife mich recht. Dein Ungeschiek ist mir ein Unterpfand des himmels, daß ich zu etwas Großem aufgehoben bin, und darum bin ich gnädig und du gehft frei aus.

Mohr (trenperzig). Schlagt ein, Lavagna! Eine Ehre ist die andre werth. Wenn Jemand auf dieser Halbinsel eine Gurgel für euch überzählig hat, besehlt! und ich schneide sie ab, unentgeldlich.

Fiesko. Eine höfliche Bestie! Sie will sich mit fremder Leute Gurgeln bedanken.

Mohr. Wir lassen uns nichts schenken, Herr! Unfer eins hat auch Chre im Leibe.

Liesko. Die Ehre der Gurgelschneider?

Mohr. In wohl feuersester als eurer ehrlichen Leute: sie brechen ihre Schwure dem lieben Herrgott; wir halten sie punktlich dem Teufel.

Liesko. Du bift ein drolliger Ganner.

Mohr. Freut mich, daß ihr Geschmack an mir findet. Seizt mich erst auf die Probe, ihr werdet einen Mann kennen lernen, der sein Exercitium aus dem Stegreif macht. Fordert mich auf. Ich kann euch von jeder Spitzbubenzunft mein Testimonium ausweisen, von der untersten bis zur höchsten.

Fiesko. Was ich nicht hore! (Indem er fich niedersent.) Ulfo auch Schelme erkennen Gesetze und Rangordnung? Laß mich von der untersten horen.

Mohr. Pfui, gnadiger herr! das ift das verachtliche heer ber langen Finger. Ein elend Gewerb, bas keinen großen Mann ausbrutet; arbeitet nur auf Rarbatiche und Raspelhaus, und führt — hochstens zum Galgen.

Fiesko. Ein reizendes Ziel! Ich bin auf die beffre begierig.

Mohr. Das sind die Spione und Maschinen. Bedeutende Herren, denen die Großen ein Ohr leihen, wo sie ihre Allwissenheit holen; die sich wie Blutegel in Seelen einbeißen, das Gift aus dem Herzen schlursfen und an die Behorde speien.

Fiesko. Ich fenne bas - fort!

Mohr. Der Rang trifft nunmehr die Meuter, Giftmischer und alle, die ihren Mann lang hinhalten und aus dem Hinterhalt fassen. Feige Memmen sind's oft, aber doch Kerls, die dem Teufel das Schulgeld mit ihrer armen Seele bezahlen. Hier thut die Gerechtigkeit schon etwas Uebriges, strickt ihre Knöchel auf's Rad und pflanzt ihre Schlauköpfe auf Spieße. Das ist die dritte Junft.

Siesko. Aber, sprich doch, wann wird die deinige kommen?

Mohr. Blitz, gnadiger Herr! das ift eben ber Pfiff. Ich bin burch biese alle gewandert. Mein Genie geilte frühzeitig über jedes Gehege. Gestern Abend macht' ich mein Meisterstück in der britten, vor einer Stunde war ich — ein Stumper in der vierten.

Fiesko. Diese ware also?

Mohr (tebhaft). Das sind Manner, (in hised bie ihren Mann zwischen vier Mauern aufsuchen, durch die Gefahr eine Bahn sich hauen, ihm gerade zu Leib gehen, mit dem ersten Gruß ihm den Großdank fur den

zweiten ersparen. Unter und! man nennt sie nur die Ertrapost der Holle. Wenn Mephistopheles einen Gelust bekommt, braucht's nur einen Wink, und er hat den Braten noch warm.

Fiesko. Du bift ein hartgesottener Sunder. Ginen folden vermiste ich langst. Gib mir deine Hand. Ich will dich bei mir behalten.

Mohr. Ernft ober Spaß?

Fiesko. Mein volliger Ernft, und gebe bir 1000 Zechinen bes Jahrs.

Mohr. Topp, Lavagna! Ich bin euer, und zum Henker fahre das Privatleben. Braucht mich, wozu ihr wollt. Zu eurem Spurhund, zu eurem Parforces hund, zu eurem Tuchs, zu eurer Schlange, zu eurem Kuppler und Henkersknecht. Herr, zu allen Kommissiosnen, nur bei Leibe! zu keiner ehrlichen — dabei besnehm' ich mich plump wie Holz.

Fiesko. En unbesorgt! Wenn ich ein Lamm schenken will, lass' ich's durch keinen Wolf überliesern. Seh also gleich morgen durch Genua und untersuche die Witterung des Staats. Lege dich wohl auf Aundschaft, wie man von der Regierung benkt und vom Haus Doria flüstert, sondire daneben, was meine Mitburger von meinem Schlaraffenleben und meinem Liebesroman kalten. Ueberschwemme ihr Gehirn mit Wein, bis ihre Herzens Meinungen überlausen. Hier haft du Geld. Spende davon unter den Seidenhandlern aus.

Mohr (fieht ihn bebenklich an). herr -

Fiesko. Angst barf bir nicht werden. Es ift nichts Ehrliches — Geh! rufe beine ganze Bande zu Gulfe. Morgen will ich beine Zeitungen horen. (Er geht as.)

Mohr (ihm nach). Berlaßt euch auf mich. Jeizt ist's fruh vier Uhr! Morgen um Acht habt ihr so viel Neues erfahren, als in zweimal siebenzig Ohren geht.

### Behnter Anttritt.

#### Bimmer bei Berrina.

Bertha (rudlings in einem Sopha, ben Kopf in die Hand geworfen). Verrina (bufter hereintretenb).

Bertha (erschrickt, springt auf). Himmel! da ist er! Verrina (steht sill, besieht sie befrembet). Un ihrem Vater erschrickt meine Tochter!

Pertha. Fliehen Gie! Laffen Gie mich fliehen! Gie find schrecklich, mein Bater!

Verrina. Meinem einzigen Kinde?

Pertha (mit einem schweren Blid auf ihn). Nein! Sie muffen noch eine Tochter haben!

Verrina. Druckt bich meine Zartlichkeit zu schwer? Bertha. Zu Boben, Bater!

Verrina. Wie? welcher Empfang, meine Tochter? Const, wenn ich nach Hause kam, Berge auf meinem Herzen, hupfte mir meine Vertha entgegen, und meine Vertha lachte sie weg. Komm, umarme mich, Tochter! Un dieser glühenden Brust soll mein Herz wieder erwarmen, das am Todtenbett des Baterlandes einfriert.

O mein Kind! Ich habe heute Abrechnung gehalten mit allen Freuden der Natur, und (angerst schwer) nur du bist mir geblieben.

Bertha (mißt ihn mit einem Tangen Blid). Ungludlis der Bater!

Verrina (umarmt sie betsemmt). Bertha! mein einzisges Kind! Bertha! meine letzte übrige Hoffnung — Genua's Freiheit ift dahin — Fiesko hin — (indem er sie bestiger drackt, durch die Zahne) Werde du eine Hure!—

Pertha (reißt sich aus seinen Armen), Heiliger Gott! Sie wissen?

Verrina (fieht bebend fin). Was?

Bertha. Meine jungfräuliche Ehre -

Verrina (wathens). Bas?

Bertha. Diese Nacht -

Verrina (wie ein Rafender). Was?

Bertha. Gewalt! (Sintt am Sopha nieber.)

Verrina (nach einer langen schrechhaften Pause, mit bumpfer Stimme). Noch einen Athemzug, Tochter! — den letzten! (Mit boblem gebrochenen Ton.) Wer?

Bertha. Weh mir, nicht diesen todtenfarbnen Jorn! Selfe mir Gott! er stammelt und zittert!

Verrina. Ich wußte boch nicht — meine Tochster! Wer?

Pertha. Ruhig! ruhig! mein bester, mein theurer Bater!

Verrina. Um Gotteswillen! Wer? (Will vor ihr nieberfallen.)

Bertha. Gine Maste,

Verrina (tritt zuräck, nach einem fidemischen Nachbenken). Nein! bas kann nicht seyn! Den Gedanken sendet mir Gott nicht. (Lacht graß auf.) Alter Geck! als wenn alles Gift nur aus einer und eben der Krote spritzte? (In Bertha, gefaßter.) Die Person, wie die meinige, oder kleiner?

Bertha. Großer.

Verrina (rafd). Die Haare, schwarz? fraus?

Bertha. Rohlschwarz und fraus.

Verrina (taumelus von ihr hinweg). Gott! mein Ropf! mein Ropf — die Stimme?

Bertha. Rauh, eine Bafftimme.

Verrina (heftig). Bon welcher Farbe? — Nein! ich will nicht mehr hören! — ber Mantel — von welcher Farbe?

Bertha. Der Mantel grun, wie mich bauchte.

Verrina (halt beibe Hanbe vor's Gesicht und wankt in ben Sopha). Sen ruhig. Es ist nur ein Schwindel, meine Tochter! (Läst die Hande sinten: ein Tobtengesicht.)

Bertha (die Hande ringend). Barmherziger himmel! bas ist mein Bater nicht mehr.

Verrina (nach einer Pause, mit bitterem Gelächter). Necht so! recht so! Memme Verrina! — daß der Bube in das Heiligthum der Gesetze griff — diese Aufsorderung war dir zu matt — Der Bube mußte noch in's Heistigthum deines Bluts greisen. — (Springt aus.) Gesschwind! ruse den Nikola — Blei und Pulver — oder halt! halt! ich besinne mich eben anders — besser — Hole mein Schwert herbei, bet' ein Vaterunser. (Die Kand vor die Stirne.) Was will ich aber?

Bertha. Mir ift fehr bange, mein Bater!

Verrina. Komm, seize dich zu mir. (Bebeutenb.) Bertha, erzähle mir — Bertha, was that jener eiss graue Romer, als man seine Tochter auch so — wie nenn' ich's nur — auch so artig fand, seine Tochter? Hore Bertha, was sagte Virginius zu seiner versstümmelten Tochter?

Pertha (mit Schaubern). Ich weiß nicht, was er fagte.

Verrina. Narrisches Ding! — Nichts sagte er. Cytonion auf, fast sein Somert.) Nach einem Schlachts meffer griff er.

Bertha (stürzt ihm erschroden in bie Arme). Großer Gott! was wollen Sie thun?

Verring (wirft bas Schwert in's Zimmer). Nein! noch ift Gerechtigkeit in Genna!

### Elfter Auftritt.

Sacco. Galhagno. Vorige.

Kalkagno. Verrina, geschwind! Mache bich fertig. Hente hebt die Wahlwoche der Republik an. Wir wollen fruh in die Signoria, die neuen Senatoren ers mablen. Die Gaffen wimmeln von Volk. Der ganze Adel strömt nach dem Kathhans. Du begleitest uns toch, (spotnisch) den Triumph unserer Freiheit zu sehen.

Sacco. Ein Schwert liegt im Saal. Berrina schaut wild. Bertha hat rothe Augen.

Anlkagno. Bei Gott! das werd' ich nun auch ges wahr — Sacco, hier ift ein Ungluck geschehen.

Verrina (fteut zwei Geffet bin). Sett cuch.

Sacco. Freund, bu erfdreckft und.

Anlkagno. So fah ich bich nie, Freund. Satte nicht Bertha geweint, ich wurde fragen, geht Genua unter?

Verrina (fürchterlig). Unter! Gift nieder.

Kalkagno (erfdrocten, indem fich beibe fenen.) Mann! Sch befchwore bich!

Derrina. Soret.

Kalkagno. Das abnet mir, Sacco?

Verrina. Genneser — ihr beide kennt das Altersthum meines Namens. Eure Ahnen haben den meinigen die Schleppe getragen. Meine Båter fochten die Schlachten des Staats. Meine Mütter waren Muster der Genneserinnen. Ehre war unser einziges Kapital und erbte vom Bater zum Sohn — oder wer weißes anders?

Sacco. Niemand.

Kalkagno. Co mahr Gott lebt, Niemand.

Verrina. Ich bin der Letzte meines Geschlechts. Mein Weib liegt begraben. Diese Tochter ist ihr einziges Vermächtniß. Genneser, ihr send Zengen, wie ich sie erzog. Wird Jemand auftreten und Klage suheren, daß ich meine Vertha verwahrloste?

Kalkagno. Deine Tochter ift ein Muster im Lande. Verrina. Freunde! ich bin ein alter Mann. Bers liere ich diese, darf ich keine mehr hoffen. Mein Gebachtniß lofcht aus. (Mit einer schreatigen Benbung). Ich babe fie verloren. Infam ift mein Stamm.

Deide (in Bewegung). Das wolle Gott verhüten! (Bertha walzt fich jammernd im Sopha.)

Verrina. Nein! zweifle nicht, Tochter! Diese Männer sind tapfer und gut. Beweinen dich diese, wird's irgendwo bluten. Seht nicht so betroffen aus, Männer! Cangsam, mit Gewigt.) Wer Genua unterjocht, kann dech wohl ein Mädchen bezwingen?

Beide (fabren auf, werfen ble Geffel zurud). Gianet, tino Doria!

Pertha (mit einem Schrei). Sturzt über mich, Manern! Mein Scipio!

### Bwölfter Auftritt.

#### Bourgognino. Vorige.

Bourgognino (erhipt). Springe hoch, Madchen! Eine Freudenpost! — Edler Berrina, ich komme, meinen Himmel auf Ihre Junge zu setzen. Schon längst liebte ich Ihre Tochter, und nie durft' ich es wagen, um ihre Hand zu bitten, weil mein ganzes Bermögen auf falschen Brettern von Coromandel schwamm. Eben jetzt fliegt meine Fortuna wohlbehalten in die Rhede, und führt, wie sie sagen, unermestliche Schätze mit. Ich bin ein reicher Mann. Schenken Sie mir Bertha, ich mache sie glücklich. (Bertha verhütt sich, große Pause.)

Verrina (bebächtlich zu Bourgognino). Haben Sie Luft, junger Mensch, Ihr Leben in eine Pfutze zu werfen?

Bourgoguino (greift nach dem Schwert, zieht aber plogs lich die Kand gurud). Das sprach der Bater —

Verrina. Das spricht jeder Schurke in Italien. Nehmen Sie mit dem Abtrag von anderer Leute Gasftung vorlieb!

Pourgognino. Mach mich nicht wahnwitzig, Graufopf.

Kalkagno. Bourgoguino, wahr fpricht ber Graus fopf!

Pourgognino (auffahrend, gegen Bertha fturgend). Wahr fpricht er? Mich hatte eine Dirne genarrt?

Kalkagno. Bourgognino, nicht da hinaus. Das Madchen ift engelrein.

Pourgognino (steht erstaunt still). Nun! so wahr ich selig werden will. Rein und entehrt! Ich habe keinen Sinn fur das. — Sie sehen sich an und sind stumm. Irgend ein Unhold von Missethat zuckt auf ihren besbenden Zungen. Ich beschwöre euch! Schiebt meine Vernunft nicht in Kurzweil herum. Rein ware sie! Wer sagte rein?

Verrina. Mein Kind ist nicht schuldig.

Bourgognino. Also Gewalt! (Faßt bas Schwert von bem Boben.) Genueser! bei allen Sunden unter dem Mond! Mo — wo find' ich den Rauber?

Verrina. Seen dort, wo du den Dieb Genna's findest! —

(Bourgognino erftarrt. Berrina geht gedankenvoll auf und nieber, dann fieht er ftill.)

Verrina. Wenn ich beinen Wink verstehe, ewige Vorsicht, so wirst du Genua durch meine Vertha erlosen! Er tritt zu ihr, indem er den Trauerstor langsam von seinem Urme wietelt, davauf seierlich.) Eh' das herzblut eines Doria diesen häßlichen Flecken aus deiner Ehre wäscht, soll kein Strahl des Tags auf diese Wangen fallen. Bis dahin — (er wirft den Vor über sie) verblinde.

(Paufe. Die Uebrigen feben ihn schweigend, betreten an.)

Verfina (feiertig, feine hand auf Vertra's haupt getegt). Verflucht fen die Luft, die dich fächelt! Verflucht der Schlaf, der dich erquickt! Verflucht jede menschliche Spur, die deinem Stend willkommen ist! Gehe hinab in das unterste Gewolb meines Hauses. Wins'le, heule, lähme die Zeit mit deinem Gram. (Untervrochen von Schauern fährt er fort.) Dein Leben sen das gichtrische Wälzen des sterbenden Wurms — der hartnäckige, zermalmende Kampf zwischen Senn und Vergehen! — dieser Fluch hafte auf dir, die Gianettino den letzten Odem verröchelt hat. — Wo nicht, so magst du ihn nachschleppen längs der Ewigkeit, die man aussindig macht, wo die zwei Enden ihres Nings ineinander greisen.

(Greßes Schweigen. Auf allen Gesichtern Entsenen. Berrina blidt Jeben fest und durchbringend an.)

Pourgognino. Nabenvater! was haft bu gemacht? Diesen ungeheuren, gräßlichen Fluch beiner armen, schuldlosen Tochter?

Verrina. Nicht wahr — das ift schrecklich, mein zärtlicher Bräntigam? — (Höchft bedeutend.) Wer von euch wird nun auftreten und jetzt noch von kaltem

Blut und Aufschub schwatzen? Genna's Loos ift auf meine Bertha geworfen. Mein Baterberg meiner Burgerpflicht überantwortet. Wer von uns ift nun Memme genug, Genug's Erlbfung zu verzogern, wenn er weiß. daß diefes schuldlofe Lamm seine Feigheit mit unende lichem Gram bezahlt? Bei Gott! das war nicht bas Gewäsch eines Narren! - Ich hab' einen Gib gethan, und werde mich meines Kindes nicht erbarmen, bis ein Doria am Boden zuckt, und follt' ich auf Martern raffiniren, wie ein Senkersknecht, und follt' ich dieses unschuldige Lamm auf kannibalischer Folterbank gerknirschen - Gie gittern - blaß wie Geister schwindeln fie mich an. - Noch einmal, Scipio! Ich verwahre fie zum Beifel beines Torannen : Mords. Un biefem theuren Kaden balt' ich beine, meine, eure Pflichten fest. Genna's Despot muß fallen, oder das Madchen verzweifelt. Ich widerrufe nicht.

Pourgognino (wirft sich der Bertha zu Füßen). Und fallen foll er — fallen für Genua — wie ein Opferstier. So gewiß ich dies Schwert im Herzen Doria's umstehre, so gewiß will ich den Brautigamskuß auf deine Lippen drücken. (Steht auf.)

Vervina. Das erste Paar, das die Furien einsegenen! Gebt euch die Hande! In Doria's Herzen wirst bu dein Schwert umkehren? Nimm sie, sie ist dein!

Kalkagno (eniet nieder). Hier kniet noch ein Genueser, und legt seinen furchtbaren Stahl zu den Füßen der Unschuld. So gewiß moge Kalkagno den Weg zum Himmel ausfindig machen, als dieses sein Schwert die Straße zu Doria's Leben. (Steht aus.)

Sacco. Zuletzt, boch nicht minder entschlossen, kniet Naphael Sacco. Wenn dies mein blankes Sisen Beretha's Gefängniß nicht aufschließt, so schließe sich das Ohr des Erhörers meinem letzten Gebet zu. (Steht auf.)

Verrina (erbeitert). Genua dankt euch in mir, meine Freunde! Gehe nun, Tochter! Freue dich, des Batersterlands großes Opfer zu senn.

Bourgognino (umarmt sie im Abgehen). Geh! Traue auf Gott und Bourgognino. An einem und eben dem Tage werden Vertha und Genua frei seyn. (Bertha entsfernt sich.)

# Dreizehnter Auftritt.

#### Vorige (ohne Bertha).

Kalkagno. Ch' wir weiter gehn, noch ein Wort, Genueser!

Verrina. Ich errathe es.

Kalkagno. Werden vier Patrioten genug senn, Tyrannei, die måchtige Hyder, zu sturzen? Werden wir nicht den Pobel aufrühren, nicht den Adel zu unserer Partei ziehen mussen?

Verrina. Ich verstehe! Hort also, ich habe långst einen Maler im Solve, der seine ganze Kunst versschwendet, den Sturz des Appius Claudius zu malen. Fiesko ist ein Andeter der Kunst, erhitzt sich gern an erhabenen Seenen. Wir werden die Malerei nach

feinem Pallaste bringen, und zugegen senn, wenn er sie betrachtet. Bielleicht, daß der Anblick seinen Genins wieder ausweckt — Bielleicht —

Pourgognino. Weg mit ihm. Berdopple die Gesfahr, spricht der Held, nicht die Helfer. Ich habe schon langst ein Etwas in meiner Brust gefühlt, das sich von nichts wollte ersättigen lassen. — Was es war, weiß ich jetzt plotzlich — (indem er heroisch ausspringer) Ich hab' einen Tyrannen!

(Der Borhang faut.)

# Zweiter Aufzug.

Borgimmer in Fiesto's Pattaft.

# Erster Auftritt.

Leonore. Arabella.

Arabella. Rein, fag' ich. Gie faben falfch. Die Eifersucht lieh Ihnen die häßlichen Augen.

Feonore. Es war Julia lebendig. Nede mir nichts ein. Meine Silhouette hing an einem himmelblauen Band, dies war fenerfarb und geflammt. Mein Loos ist entschieden.

# Zweiter Auftritt.

### Vorige. Julia.

Julia (affettirt bereintretend). Der Graf bot mir sein Palais an, den Zug nach dem Rathhaus zu sehen. Die Zeit wird mir lang werden. Eh' die Chokolade gemacht ist, Madam, unterhalten Sie mich (Beua entfernt sich, kommt sogleich wieder.)

Leonore. Befehlen Sie, daß ich Gefellschaft hies ber bitte?

Inlia. Abgeschmackt. Als wenn ich sie hier suchen mußte? Sie werden mich zerstreuen, Madam! (Auf und ab, sich ben Sof machend.) Wenn Sie das konnen, Madam!
— denn ich habe nichts zu verfäumen.

Arnbella (608haft). Desto mehr dieser kostbare Mohr, Signora! Wie grausam, bedenken Sie! die Perspektivschen der jungen Stuker um diese schone Prise zu bringen? Ach! und das blikende Spiel der Perlen, das einem die Augen bald wund brennt. Beim großmächtigen Gott! haben Sie nicht das ganze Meer ausgesplundert!

Inlia (vor einem Spieger). Das ist ihr wohl eine Seltenheit, Mamsell? Aber hore sie, Mamsell, hat sie ihrer Herrschaft auch die Junge verdingt? Scharmant, Madam! Ihre Gaste durch Domestiken bekomplimentiren zu lassen.

Leonore. Es ist mein Unglud, Signora, baß meine Laune mir bas Bergnugen Ihrer Gegenwart schmalert.

Inlia. Eine häßliche Unart ist das, die Sie schwers fällig und albern macht. Rasch! lebhaft und witzig! Das ist der Weg nicht, Ihren Mann anzusesseln.

Leonore. Ich weiß nur einen, Gräfin! Lassen Sie den Ihrigen immer ein sympathetisches Mittel bleiben!

Inlin (ohne Sarauf achten zu wollen). Und, wie Sie sich tragen, Madam! Pfui doch! Auch auf Ihren Korsper wenden Sie mehr. Nehmen Sie zur Aunst Ihre

Zuflucht, wo die Natur Ihnen Stiefmutter war. Einen Firniß auf diese Wangen, worauf die mißfarbige Leistenschaft frankelt. Armes Geschöpf! So wird Ihr Gesichtehen nie einen Käuser finden.

Leonore (munter zu Betta). Wünsche mir Gluck, Madchen! Unmöglich hab' ich meinen Fiesko verloren, oder ich habe nichts an ihm verloren.

(Bella bringt Chofolate, Bella gießt ein.)

Julin. Bon Berlieren murmeln Sie etwas? Aber mein Gott! wie kam Ihnen auch der tragische Einfall, den Fiesko zu nehmen? — Barum auf diese Höbe, mein Kind, wo Sie nothwendig geschen werden muffen? verglichen werden muffen? Auf Ehre, mein Schatz, das war ein Schelm oder ein Dummkopf, der Sie dem Fiesko kuppelte. (Mitteisig ihre hand ergreis fend.) Gintes Thierchen, der Mann, der in den Affendbleen des guten Tons gelitten wird, konnte nie deine Partie senn. (Sie nimmt eine Tasse.)

Leonore (ladelnd auf Nrabellen). Ober er wurde in diesen Hausern des guten Tons nicht gelitten sewn wollen?

Inlin. Der Graf hat Person — Welt — Geschmack. Der Graf war so glücklich, Connaissancen von Rang zu machen. Der Graf hat Temperament, Kener. Nun reißt er sich warm aus dem delikatesten Cirkel. Er kommt nach Hause. Die Ehefrau bewilkkommt ihn mit einer Werktagszärtlichkeit, löscht seine Glut in einem seuchten, frostigen Kuß, schneidet ihm ihre Karessen wirthschaftlich, wie einem Kostgänger, vor. Der arme Chemann! Dort lacht ihm ein blühendes Ideal

— hier ekelt ihn eine grämliche Empfindsamkeit an. Signora, um Gotteswillen! wird er nicht den Berstand verlieren, oder was wird er wählen?

Jeonore (bringt ihr eine Taffe). Sie, Madam — wenn er ihn verloren hat.

Inlin. Gut! Dieser Biß sen in dein eigenes Herz gegangen. Zittre um diesen Spott, aber ehe du zits terft, errothe!

Leonore. Kennen Sie das Ding auch, Signora? Doch warum nicht? Es ist ja ein Toilettenpfiff.

Julia. Man sche boch! Erzurnen muß man bas Wurmchen, will man ihm ein Funkchen Mutterwitz abjagen. Gut für jetzt. Es war Scherz, Madam! Geben Sie mir Ihre Hand zur Verschnung.

Leonore (gibt ihr bie hand mit vielfagendem Blid). Imsperiali — vor meinem Zorn haben Sie Ruhe.

Inlia. Großmuthig, allerdings! Doch follt' ich's nicht auch seyn können, Gräfin? (Langsam und tauernd.) Wenn ich den Schatten einer Person bei mir führe, muß es nicht folgen, daß das Original mir werth ist? Oder was meinen Sie?

Feonore (roth und verwirrt). Was sagen Sie? Ich hoffe, dieser Schluß ist zu rasch.

Julia. Das benk' ich selbst. Das Herz ruft nie die Sinne zu Hulfe. Wahre Empfindung wird sich nie hinter Schmuckwerk verschanzen.

Leonore. Großer Gott! Wie kommen Sie zu dieser Wahrheit?

Julia. Mitleid, bloßes Mitleid — Denn sehen Sie, so ist es auch umgekehrt mahr — und Sie haben

Thren Fiesko noch. (Sie gibt ihr ihre Sithouette und tacht boshaft auf.)

Leonore (mit auffahrender Erbitterung). Mein Schattenriß? Jhuen? (Wirft fich schmerzvoll in einen Seffel.) D der beillose Mann!

Julia (frohtoctens). Hab' ich vergolten? hab' ich? Nun, Madam, keinen Nadelstich mehr in Vereitschaft? Laut in die Scene.) Den Wagen vor! Mein Gewerb ist bestellt. (Zu Leonoren, der sie das Kinn streicht.) Trosten Sie sich, mein Kind! Er gab mir die Silhouette im Wahnwiß.

### Dritter Auftritt.

#### Kalkagno (fommt).

Kalkagno. So erhitzt ging die Imperiali weg, und Sie in Ballung, Signora?

Ceonore (mit durchdringendem Schmerz). Nein! das war nie erhort!

Kalkagno. Himmel und Erde! Sie weinen boch wohl nicht?

Seonore. Ein Freund vom Unmenschlichen — Mir aus ben Augen!

Kalkagno. Welchem Unmenschlichen? Gie ers schrecken mich.

Leonore. Bon meinem Mann — Nicht fo! von bem Fiesto.

Kalkagno. Was muß ich horen?

Leonore. D, nur ein Bubenfind, bas bei euch gangbar ift, Manner!

Kalkagno (fast ihre hand mit heftigteit). Gnadige Frau, ich habe ein herz fur die weinende Angend.

Leonore (ernst). Sie sind ein Mann — es ist nicht fur mich.

Kalkagno. Ganz für Sie — voll von Ihnen — baß Sie wüßten, wie sehr — wie unendlich sehr —

Leonore. Mann, du lugft — du versicherft, eh' du handelft.

Kalkagno. Ich fchwore Ihnen.

Leonore. Einen Meineid! Hor' auf! Ihr ermustet ben Griffel Gottes, ber sie niederschreibt. Manner! Manner! wenn eure Side zu so viel Teufeln wurden, sie konnten Sturm gegen den Himmel laufen und die Engel des Lichts als Gefangene wegführen.

Kalkagno. Sie schwarmen, Gräfin! Ihre Erbitsterung macht Sie ungerecht. Soll das Geschlecht für den Frevel des Einzelnen Rede stehen?

Leonore (fieht ihn groß an). Mensch! ich betete bas Geschlecht in dem Einzelnen an, soll ich es nicht in ihm verabschenen dursen?

Kalkagno. Versuchen Sie, Gräfin — Sie gaben Ihr Herz das erste Mal sehl — — Ich wüßte Ihnen den Ort, wo es aufgehoben senn sollte.

Leonore. Ihr konntet den Schöpfer aus seiner 20 It hinauslugen — Ich will nichts von dir horen.

Kalkagno. Diefen Verdammungespruch sollten Sie heute noch in meinen Armen zurückrufen.

Leonore (aufmertfam). Mede ganz aus. In Deinen! Kalkagno. In meinen Armen, die sich öffnen, eine Berlaffene aufzunehmen und für verlorne Liebe zu entschädigen.

Leonore (fieht ihn fein an). Liebe?

Lialkagno (vor ihr nieder, mit Veuer). Ja! es ist hingesagt. Liebe, Signora! Leben und Tod liegt auf Ihrer Junge. Wenn eine Leidenschaft Sunde ist, so mögen die Enden von Tugend und Laster in einander fließen, und himmel und Holle in eine Verdammoniß gerinnen.

Leonore (tritt mit Unwillen und Hobeit zurüch). Da hinaus zielte beine Theilnehmung, Schleicher? — In einer Kniebengung verräthst du Freundschaft und Liebe? Ewig aus meinem Aug'! Abscheuliches Geschlecht! Bis jetzt glaubte ich, du betrügst nur Weiber; das habe ich nie gewußt, daß du auch an dir selbst zum Verzräther wirst.

Kalkagno (steht betroffen auf). Gnadige Frau — Leonore. Nicht genug, daß er das heilige Siegel des Bertrauens erbrach, auch an den reinen Spiegel der Tugend haucht dieser Heuchler die Pest, und will meine Unschuld im Cidbrechen unterweisen.

Kalkagno (rasa). Das Eidbrechen ift nur Ihr Fall nicht, Signora!

Leonore. Ich verstehe, und meine Empfindlichkeit sollte dir meine Empfindung bestechen? Das wußtest du nicht, (sehr greß) daß schon allein das erhabene Unsgluck, um ben Tiesko zu brechen, ein Weiberherz

abelt. Geh! Fiesko's Schande macht keinen Kalkagno bei mir steigen, aber — die Menschheit sinken.

(Schnell ab.)

Kalkagno (sieht ihr betaubt nach, bann ab, mit einem Schlag auf die Stirne). Dummkopf!

### Dierter Auftritt.

Der Mohr. Liesko.

Fiesko. Wer war's, ber ba wegging?

Mohr. Marchese Ralkagno.

Fiesko. Auf dem Sopha blieb dieses Schnupftuch liegen. Meine Frau war hier.

Mohr. Begegnete mir fo eben in einer ftarken Erhitzung.

Liesko. Dieses Schnupftuch ist feucht. (Steat es zu sich.) Kalkagno hier? Leonore in starker Erhitzung? (Nach einigem Nachbenken zum Mohren.) Auf den Abend will ich dich fragen, was hier geschehen ist.

Riohr. Mamfell Bella hort es gern, daß fie blond fen. Will es begutworten.

Liesko. Und nun find dreißig Stunden vorbei. Haft du meinen Auftrag vollzogen?

Mohr. Auf ein Jota, mein Gebieter!

Fiesko (sent sich). Sag' denn, wie pfeift man von Doria und der gegenwärtigen Regierung?

Mohr. D pfui, nach abscheulichen Weisen. Schon das Wort: Doria, schüttelt sie wie ein Fieberfrost. Gianettino ist gehaßt bis in den Tod. Alles murrt. Die Franzosen, sagen sie, seven Gennas Natten gewessen, Kater Doria habe sie ausgefressen, und lasse sich nun die Mäuse belieben.

fiesko. Das konnte mahr fenn — und wußten fie keinen hund fur den Rater?

Mohr (seichtfertig). Die Stadt murmelte Langes und Breites von einem gewissen — einem gewissen — Hamen vergessen?

Fiesko (fiebt auf). Dummkopf! Er ist so leicht zu behalten, als schwer er zu machen war. Hat Genua mehr als den Einzigen?

Mohr. Co wenig als zwei Grafen von Lavagna. Fiesko (fent fich). Das ift etwas! Und was fluftert man benn über mein lustiges Leben?

Mohr (mist ihn mit großen Augen). Horet, Graf von Lavagna! Genua muß groß von euch denken. Man kann's nicht verdauen, daß ein Kavalier vom ersten Hause — voll Talent und Kopf — in vollem Feuer und Einstuß — Herr von vier Millionen Pfund — Fürsstenblut in den Abern — ein Kavalier wie Fiesko, dem auf den ersten Wink alle Herzen zustliegen würden —

Fiesko (wendet fich mit Berachtung ab). Bon einem Schurken bas anzuhoren! —

Mohr. Daß Gennas großer Mann Gennas großen Fall verschlase. Biele bedauern, sehr Biele verspotten, die Meisten verdammen euch. Alle beklagen den Staat,

der endy verlor. Ein Jefuit wollte gerochen haben, daß ein Suche im Schlafrocke ftecke.

Fiesko. Ein Fuchs riecht den andern. — Was spricht man zu meinem Roman mit der Gräfin Imperiali?

Mohr. Was ich zu wiederholen hubsch unterlassen werde.

fiesko. Frei heraus. Je frecher, defto willkommes ner. Was murmelt man?

Mohr. Nichts murmelt man. Auf allen Kaffeehausern, Billardtischen, Gasthofen, Promenaden — auf bem Markte — auf der Borse schreit man laut —

Liesko. Was? Ich befehle es dir!

Mohr (sich zurückziebend). Daß ihr ein Narr send! Fiesko. Gut! Hier, nimm die Zechine für diese Zeitung. Die Schellenkappe habe ich nun aufgesetzt, daß diese Genueser über mich zu rathen haben; bald will ich mir eine Glatze scheren, daß sie den Hanswurst von mir spielen. Wie nahmen sich die Seidenhandler bei meinen Geschenken?

Mohr (brottig). Marr, fie fiellten fid) wie bie armen Sunder —

Liesko. Marr? Bift bu toll, Burfche?

Mohr. Berzeiht! Ich hatte Lust zu noch mehr Zechinen.

Fiesko (lacht, gibt ihm eine). Mun, wie die armen Sunder?

Mohr. Die auf dem Block liegen und jetzt Parson über sich horen. Euer find sie mit Seel' und Leib.

Fiesko. Das freut mich! Sie geben den Aus-fchlag beim Pobel von Genna.

Mohr. Was das ein Auftritt war! Wenig fehlte, der Teufel bole mich! daß ich nicht Geschmack an der Großmuth gesunden hatte. Sie walzten sich mir wie unssimmig um den Hals! die Mädel schienen sich bald in meines Baters Farbe vergasst zu haben, so hitzig sielen sie über meine Mondssufferniß her. Allmächtig ist doch das Gold, war da mein Gedanke; auch Mohren kann es bleichen.

Fiesko. Dein Gedanke war besser, als das Missebeet, worin er wuchs. — Die Worte, die du mir hintersbracht hast, sind gut; lassen sich Thaten daraus schließen?

Mohr. Wie aus des himmels Raufpern der ausbrechende Sturm. Man steckt die Köpfe zusammen, rottirt sich zu Hauf, ruft: Hum! spukt ein Fremder vorbei. Durch ganz Genua herrscht eine dumpfige Schwüle. — Dieser Mismuth hangt wie ein schweres Wetter über der Republik — nur einen Wind, so fallen Schlossen und Blitze.

Fiesko. Still! horch! Was ist bas fur ein vers worrenes Gesumse?

Mohr (an's Tenfter fliegend). Es ift bas Geschrei vieler Menschen, die vom Rathhaus herabkommen.

Fiesko. Heute ist Profuratorwahl. Laß meine Kariole vorfahren. Unmöglich fann die Sitzung schon aus sem. Ich will hinauf. Unmöglich fann sie rechts mäßig aus sem — Schwert und Mantel her. Woist mein Orden?

Mohr. Herr, ich hab' ihn gestohlen und versetzt.

Fiesko. Das freut mich.

Mohr. Nun, wie? Wird mein Prafent bald heransrucken?

Fiesko. Weil du nicht auch den Mantel nahmst? Mohr. Weil ich den Dieb ausfindig machte.

Fiesko. Der Tumult walzt sich hieher. Horch! Das ist nicht das Gejauchze des Beifalls. (Rasse) Gesschwind, riegle die Hospforten auf! Ich habe eine Ahnung. Doria ist tollkuhn. Der Staat gaukelt auf einer Nadelspike. Ich wette, auf der Signoria ist Larm geworden.

Mohr (am Fenster, schreit). Was ist das? Die Straße Balbi herunter — Troß vieler Tausende — Hellebarden bligen — Schwerter — Holla! Senatoren — fliegen bieber —

Fiesko. Es ist ein Aufruhr! Spreng' unter sie. Menn' meinen Namen. Sieh zu, daß sie hieher sich wersen. (Mohr eitt hinunter.) Was die Ameise Vernunft muhsam zu Hausen schleppt, jagt in einem Hui der Wind bes Zusalls zusammen.

# Fünfter Auftritt.

Liesko. Zenturione, Zibo, Afferato (fturgen fturmifc) in's Zimmer).

Bibo. Graf, Sie verzeihen unserm Zorn, daß wir unangemeldet hereintraten.

Benturione. Ich bin beschimpft, tobtlich beschimpft vom Neffen bes Herzogs, im Angesichte ber ganzen Signoria!

Afferato. Doria hat das goldene Buch besudelt, davon jeder genuesische Edelmann ein Blatt ift.

Benturione. Darum sind wir da. Der ganze Adel ist in mir aufgefordert. Der ganze Adel muß meine Rache theilen. Meine Ehre zu rachen, dazu wurde ich schwerlich Gehülfen fordern.

Bibo. Der ganze Abel ift in ihm aufgereizt. Der ganze Abel muß Feuer und Flammen speien.

Asserato. Die Rechte der Nation sind zertrummert. Die republikanische Freiheit hat einen Todeossog.

fiesko. Sie fpannen meine gange Erwartung.

Bibo. Er war der nenn und zwanzigste unter den Wahlheren, hatte zur Profuratorwahl eine goldene Rugel gezogen. Acht und zwanzig Stimmen waren gesammelt. Vierzehn sprachen für mich, eben so viel für Lomellino! Doria's und die seinige standen noch aus.

Benturione (rasa) in's Wort sauend). Standen noch aus. Ich votire fur Zibo. Doria — fuhlen Sie die Wunde meiner Ehre — Doria —

Afferato (fäut ihm wieder in's Wort). So was erlebte man nicht, so lang Ocean um Genua flutet. — —

Benturione (hiniger fort). Doria zog ein Schwert, bas er unter bem Scharlach verborgen gehalten, spieste mein Botum baran, rief in die Versammlung:

Bibo. "Senatoren, es gilt nicht! Es ift durch- lochert! Lomellin ift Profurator."

Benturione. "Lomellin ist Profurator," und warf sein Schwert auf die Tafel.

Afferato. Und rief: 3:28 gilt nicht!" und warf sein Schwert auf die Tafel.

Fiesko (nach einigem Stiuschweigen). Wozu find Sie entschlossen?

Benturione. Die Republik ist in's Herz gestoßen. Wozu wir entschlossen sind?

Fiesko. Zenturione, Binfen mogen vom Athem fnicken. Sichen wollen den Sturm. Ich frage, was Sie beschließen?

Bibo. Ich bachte, man fragte, was Genna be- schließe?

Fiesko. Genua? Genua? Weg damit, es ist murbe, bricht, wo Sie es anfassen. Sie rechnen auf die Patrizier? Vielleicht weil sie faure Gesichter schneiden, die Achsel zucken, wenn von Staatssachen Nede wird? Weg damit! Ihr Heldenseuer klemmt sich in Vallen levantischer Waaren, ihre Seelen flattern angsilich um ihre ostindische Flotte.

Benturione. Lernen Sie unsere Patrizier besser schätzen. Raum war Doria's trotzige That gethau, flohen ihrer einige Hundert mit zerrissenen Kleidern auf den Markt. Die Signoria fuhr auseinander.

Fiesko (pottifc). Wie Tanben auseinander flattern, wenn in den Schlag fich ein Geier wirft?

Benturione (finemisch). Nein! wie Pulvertonnen, wenn eine Lunte hincinfallt.

Bibo. Das Volk wuthet auch — was vermag nicht ein angeschossener Eber?

Fiesko (1861). Der blinde, unbeholfene Koloß, der mit plumpen Knochen Anfangs Gepolter macht, Hobes und Niederes, Nahes und Fernes mit gabnendem Rachen zu verschlingen drobt, und zuletzt — über Zwirnfäden stolpert. Genueser, vergebens! Die Spoche der Meersbeherrscher ist vorbei. Genua ist unter seinen Namen gestürzt. Genua ist da, wo das unüberwindliche Kom wie ein Federball in die Rafere eines zärtlichen Knaben Oftavius sprang. Genua kann nicht mehr frei senn. Genua muß von einem Monarchen erwärmt werden. Genua braucht einen Souverain, also hulvigen Sie dem Schwindelsopf Gianettino!

Benturione (aufbraufens). Wenn sich die grollenden Elemente verschnen und der Nordpol dem Cudpol nach: springt — Rommt, Rameraden!

fiesko. Bleiben Gie, bleiben Gie! Woruber bru-

ten Gie, Bibo?

Biba. Ueber nichts ober einem Poffenspiel, bas bas Erdbeben heißen soll.

Fiesko (fuert fie zu einer Statue). Schauen Sie boch biefe Figur an!

Benturione. Es ift die Benus von Florenz. Was foll fie uns hier?

fiesko. Sie gefällt Ihnen aber?

Bibo. Ich follte benken, ober wir waren schlechte Italiener. Wie Sie bas jetzt fragen mogen?

Fiesko. Nun, reisen Sie durch alle Welttheile und suchen unter allen lebendigen Abdrücken bes weiblischen Modells den glücklichsten aus, in welchem sich alle Reize bieser geträumten Benus umarmen.

Bibo. Und tragen dann fur unsere Muhe davon? Fiesko. Dann werden Sie die Phantasie der Marktschreierei überwiesen haben —

Benturione (ungebutbig). Und was gewonnen haben? Fiesko. Gewonnen haben den verjährten Prozest der Natur mit den Kunstlern

Benturione (hinig): Und bann?

Fiesko. Dann? dann? (Tángt zu lachen an.) Dann haben Sie vergeffen zu sehen, daß Genna's Freiheit zu Trummern geht!

# Sechster Auftritt.

#### fiesko.

(Getummel um ben Pallaft nimmt gu.)

Glucklich! glucklich! Das Stroh ber Republik ist in Flammen. Das Feuer hat schon Häuser und Thurme gefaßt — Immer zu! immer zu! Allgemein werde der Brand, der schadenfrohe Wind pfeise in die Verwüssung!

# Siebenter Auftritt.

Mohr (in Gite). Siesko.

Mohr. Saufen über Saufen!

Fiesko. Mache die Thorstügel weit auf! Laß herseinstürzen, was Fuße hat!

Mohr. Republikaner! Republikaner! Ziehen ihre Freiheit am Joch, keuchen, wie Lastochsen, unter ihrer aristokratischen Herrlichkeit.

Fiesko. Narren, die glauben, Ficeko von Lavagna werde fortführen, mas Ficeko von Lavagna nicht anfing? Die Emporung kommt wie gerufen. Aber die Verschwörung muß meine senn. Sie sturmen die Treppe herauf.

Mohr (rinaus). Holla! holla! Werden bas haus boflichft zur Thure hereinbringen. (Das Bolf furmt herein. Die Thure in Trummern.)

# Achter Auftritt.

#### Liesko. Zwölf Sandwerker.

Alle. Radze an Doria! Nache an Gianettino! Fiesko. Hubsch gemach, meine Landsleute! Daß ihr mir alle eure Auswartung so machet, das zeugt von eurem guten Herzen. Aber meine Ehren sind belikater.

Alle (ungestümer). Zu Boden mit den Doria! Zu Boden Dheim und Neffen!

fiesko (ber sie lächelnd übergahtt). Zwolf sind ein vornehmes Heer —

Einige. Diese Doria muffen weg! Der Staat muß eine andere Form haben!

Erster Handwerker. Unsere Friedensrichter bie Treppen hinab zu schmeißen — die Treppen die Friesdensrichter!

Bweiter. Deukt doch, Lavagna, die Treppen hinab, als fie ihm bei der Wahl widersprachen.

Alle. Soll nicht geduldet werden! darf nicht gebuldet werden!

Ein Dritter. Ein Schwert mit in den Rath zu nehmen —

Erster. Ein Schwert! Das Zeichen bes Kriegs! im Zimmer bes Friedens!

Bweiter. Im Scharlach in den Senat zu kommen! nicht schwarz, wie die übrigen Rathsherrn!

Erster. Mit acht Hengsten durch unsere Hauptstadt zu fahren!

Alle. Ein Tyrann! ein Verrather des Landes und der Regierung!

Bweiter. Zweihundert Deutsche zur Leibwache vom Kaiser zu kaufen —

Erster. Anslånder wider die Kinder des Vaters lands! Deutsche gegen Italiener! Soldaten neben die Gesetze!

Alle. Hochverrath! Menterei! Genna's Untergang! Erster. Das Wappen der Republik an der Autsche zu führen —

Bweiter. Die Statue des Andreas mitten im Hofe der Signoria! —

Alle. In Stude mit dem Andreas! In taufend Stude den steinernen und den lebendigen!

Liesko. Genueser, warum mir das alles?

Erster. Ihr follt es nicht dulden! Ihr follt ihm ben Danmen auf's Aug' halten!

Zweiter. Ihr fend ein kluger Mann, und follt es nicht bulden, und follt den Berftand fur uns haben!

Erster. Und send ein besserer Ebelmann, und follt ibm bas eintränken, und follt es nicht bulben!

Fiesko. Guer Bertrauen schmeichelt mir fehr! Kann ich es burch Thaten verbienen?

Alle (tarmens). Schlage! Cturge! Erlofe!

Fiesko. Doch ein gut Wort werdet ihr noch aus nehmen?

Ginige. Rebet, Lavagna!

Fiesko (ser sich niedersegt). Genueser — Das Neich der Thiere kam einst in burgerliche Gahrung, Parteien schlugen mit Parteien, und ein Fleischerhund bemachtigte sich des Throns. Dieser, gewohnt, das Schlachtwich an das Messer zu begen, hauste hundisch im Neich, klasste, diß und nagte die Knochen seines Bolks. Die Nation murrte, die Kuhnsten traten zusammen und erwürgten den fürstlichen Bullen. Jetzt ward ein Neichstag gehalten, die große Frage zu entscheiden, welche Negierung die glücklichste sen? Die Stimmen theilten sich dreisach. Genueser, für welche hattet ihr entschieden?

Erster Bürger. Fur's Bolt! Alles fur's Bolt!

Liesko. Das Volk gewann's. Die Regierung war demokratisch. Teder Burger gab seine Stimme. Mehrsheit setzte durch. Wenig Wochen vergingen, so kundigte der Mensch dem neugebackenen Freistaat den Krieg an. Das Reich kam zusammen. Roß, Lowe, Tiger, Bar, Elephant und Rhinozeros traten auf und brullten

laut: zu den Waffen! Tetzt kam die Neihe an die Uebrigen. Lamm, Hase, Hirsch, Esel, das ganze Neich der Insekten, der Bögel, der Fische ganzes menschenscheues Heer — alle traten dazwischen und wimmerten: Friede! Seht, Genueser! Der Feigen waren mehr, denn der Streitbaren, der Dummen mehr, denn der Klugen. — Mehrheit setzte durch. Das Thierreich streckte die Waffen, und der Mensch brandschatzte sein Gebiet. Dieses Staatssystem ward also verworfen! Genueser! wozu waret ihr itzt geneigt gewesen?

Erster und Zweiter. Jum Ausschuß! Freilich, jum Ausschuß!

Liesko. Diese Meinung gefiel! Die Staatsgeschäfte theilten fich in mehrere Rammern. Bolfe beforgten bie Finangen, Fuch fe waren ihre Gefretare. Zanben führten bas Rriminalgericht, Tiger bie gutigen Bergleiche. Bode schlichteten Beiratheprozesse. Goldaten waren die Safen; Lowen und Elephanten blieben bei ber Bagage; ber Efel war Gefandter bes Reichs. und der Maulwurf Oberaufseher über die Berwaltung ber Memter. Genneser, was hofft ihr von dieser weisen Bertheilung? Wen der Wolf nicht zerriß, den prellte ber Juchs. Wer biesem entrann, den tolpelte ber Esel nieder. Tiger erwurgten die Unschuld! Diebe und Morder begnadigte die Taube, und am Ende, wenn die Alemter niedergelegt wurden, fand sie der Maulwurf alle unsträflich verwaltet - Die Thiere emporten sich. Laft uns einen Monarchen mablen, riefen fie einfimmig, der Klauen und Hirn und nur einen Magen hat - und einem Dberhaupt huldigen alle - einem,

Genucser! — aber (indem er mit Hoheit unter sie tritt) ce war der Lowe.

Alle (flatschen, werfen die Muben in die Hohe). Bravo! Bravo! das haben sie schlau gemacht!

Erster. Und Genna foll's nachmachen, und Genna hat seinen Mann schon!

Fiesko. Ich will ihn nicht wissen! Gehet heim! Denkt auf den Lowen! (Die Bürger tumutmarisch hinaus.) Es geht erwünscht. Bolf und Senat wider Doria. Bolf und Senat für Fiesko — Hassan! Hassan! — Ich muß diesen Haß verstärken! dieses Interesse anfrischen! — Heraus, Hassan! Hurensohn der Hölle! Hassan!

# Mennter Auftritt.

#### Mohr tommt. Liesko.

Mohr (wits). Meine Sohlen brennen noch! Bas gibt's schon wieder?

Liesko. Was ich befehle.

Mohr (geschmeibig). Wohin lauf' ich zuerst? wo-

Fiesko. Das Laufen sen dir diesmal geschenkt. Du wirst geschleift werden. Mache dich gleich gesast; ich posaune jeszt deinen Meuchelmord aus und übergebe dich gebunden der peinlichen Rota.

Mohr (sens Schritte gurad). Herr! — das ist wider die Abrede.

Fiesko. Sen ganz ruhig. Es ist nichts mehr, denn ein Possenspiel. In diesem Augenblick liegt Alles daran, daß Gianettino's Anschlag auf mein Leben ruchbar wird. Man wird dich peinlich verhören.

Mohr. Ich bekenne dann oder lengne?

Fiesko. Leugnest. Man wird dich auf die Tortur schrauben. Den ersten Grad stehest du aus. Diese Witzigung kannst du auf Conto deines Meuchelmords hinnehmen. Beim zweiten bekennst du.

Mohr (schüttett den Kopf bedenklich). Ein Schelm ist der Teufel. Die Herren konnten mich beim Effen behalten, und ich wurde aus lauter Kombdie gerädert.

Fiesko. Du kommst ganz weg. Ich gebe dir meine gräfliche Ehre. Ich werde mir deine Bestrafung zur Genugthung ausbitten, und dich dann vor den Augen der ganzen Republik pardonniren.

Mohr. Ich laffe mir's gefallen. Sie werden mir bas Gelenk auseinander treiben. Das macht geläufiger.

Fiesko. So rike mir hurtig mit deinem Dolche den Arm auf, bis Blut darnach lauft — Ich werde thun, als hatt' ich dich erst frisch auf der That ergriffen. Gut! (Mit gräßlichem Geschrei.) Morder! Morder! Morder! Worder! Besett die Wege! riegelt die Pforten zu! (Er schleppt den Mohren an der Gurgel hinaus. Bediente laufen über den Schauplah.)

# Behnter Auftritt.

Ceonore. Rosa (ftargen erschrocken berein).

Seonore. Mord! fchricen fie, Mord! Bon hier kam ber Larm.

Nofa. Gang gewiß nur ein blinder Tumult, wie alltäglich in Genua.

Leonore. Sie schrieen Mord, und das Bolk murmelte deutlich: Fiede. Armselige Betrüger! Meine Augen wollen sie schonen, aber mein Herz überlistet sie. Geschwind, eile nach, sieh, sage mir, wo sie ihn hinschleppen.

Nosa. Sammeln Sie fich. Bella ift nach.

Leonore. Bella wird seinen brechenden Blick noch auffassen! die glückliche Bella! Weh über mich, seine Mörderin! Hätte Fiesko mich lieben können, nie hätte Fiesko sich in die Welt gestürzt, nie in die Dolche des Neids! — Bella kommt! Fort! Rede nicht, Bella!

### Elfter Auftritt.

#### Vorige. Bella.

Bella. Der Graf lebt und ist ganz. Ich sah ihn burch die Stadt galoppiren. Nie sah ich unsern gnadisgen Herrn so schon. Der Rappe prahlte unter ihm, und jagte mit hochmuthigem Huf das andrängende Bolk

von seinem fürstlichen Reiter. Er erblickte mich, als er vorüber flog, lächelte gnädig, winkte hieher und warf drei Ruffe zurück. (Boshaft.) Was mach' ich damit, Signora?

Jeonore (in Entzügung). Leichtfertige Schwätzerin! Bring' fie ihm wieder.

Rosa. Nun sehen Sie! Jetzt sind Sie wieder Scharlach über und über.

**Leonore.** Sein Herz wirft er der Dirne nach, und ich jage nach einem Blick? — D Weiber! Weiber! (Geben ab.)

# Bwölfter Auftritt.

Im Pallaft bes Andreas.

Giancttino. Comellin (fommen haftig).

Gianettino. Laßt sie um ihre Freiheit brullen, wie die Lowin um ein Junges. Ich bleibe dabei.

Lomellin. Doch, gnabiger herr -

Ginnettino. Zum Teufel mit eurem Doch, dreisstundenlanger Prokurator! Ich weiche um keines Haares Breite. Laß Genna's Thurme die Köpfe schütteln und die tobende See Nein dareinbrummen. Ich fürchte den Troß nicht!

Lomellin. Der Pobel ist freilich das brennende Holz, aber der Adel gibt seinen Wind dazu. Die ganze Republik ist in Wallung. Volk-und Patrizier!

Gianettino. Go fieh' ich wie Nevo auf bem Berg, und febe bem poffirlichen Brande zu -

Lomellin. Dis sieh die ganze Masse des Aufruhrs einem Parteigänger zuwirft, der ehrgeizig genug ist, in der Verwüstung zu ernten.

Gianettino. Poffen! Poffen! Ich kenne nur einen, ber furchterlich werden konnte, und fur ben ift geforgt.

Lomellin. Seine Durchlaucht. (Andreas kommt. Beibe verneigen fich tief.)

Andrens. Signor Comellin! Meine Nichte wunscht auszufahren.

Lomellin. Ich werde die Gnade haben, fie zu bes gleiten. (216.)

# Dreizehnter Auftritt.

#### Andreas. Gianettino.

Andreas. Hore, Deffe! Ich bin schlimm mit bir gufrieden!

Gianettino. Gonnen Sie mir Gehor, durch- lauchtigster Dheim!

Andreas. Dem zerlumptesten Bettler in Genua, wenn er es werth ist. Einem Buben niemals, und war' er mein Nesse. Gnadig genug, daß ich dir den Dheim zeige; du verdienst den Herzog und seine Signoria zu hören!

Gianettino. Nur ein Wort, gnådigster Herr— Andreas. Hore, was du gethan hast, und verants worte dich dann — Du hast ein Gebäude umgerissen, das ich in einem halben Jahrhundert sorgsam zusammens sügte — das Mausoleum deines Oheims — seine einzige Pyramide — die Liebe der Genueser. Den Leichtssinn verzeiht dir Andreas.

Gianettino. Mein Dheim und Bergog -

Andreas. Unterbrich mich nicht. Du hast das schönste Kunstwerk der Regierung verletzt, das ich selbst den Genuesern vom Himmel holte, das mich so viele Nachte gekostet, so viele Gefahren und Blut. Bor ganz Genua hast du meine fürstliche Ehre besudelt, weil du für meine Anstalt keine Achtung zeigtest. Wem wird sie heilig senn, wenn mein Blut sie verachtet? — Diese Dummheit verzeiht dir der Dheim.

Gianettino (befeisigt). Gnådigster Herr, Sie haben mich zu Genna's Herzog erzogen.

Andreas. Schweig — du bist ein Hochverräther des Staats und hast das Herz seines Lebens verwundet. Merke dir's, Knabe! Es heißt — Unterwerfung! — Weil der Hirt am Abend seines Tagwerks zurücktrat, wähntest du die Heerde verlassen? Weil Andreas eisgraue Haare trägt, trampeltest du wie ein Gassenjunge auf den Geseizen?

Ginnettino (tropig). Gemach, Herzog. Auch in meinen Abern siedet das Blut des Andreas, vor dem Frankreich erzitterte.

Andreas. Schweig! befehl' ich — Ich bin ge- wohnt, daß das Meer aufhorcht, wenn ich rede —

Mitten in ihrem Tempel spicest du die majestätische Gerechtigkeit an. Weißt du, wie man das ahndet, Rebelle? — Jetzt antworte!

(Gianettino heftet ben Blick fprachlos gu Boben.)

Andreas. Unglückseliger Andreas! In beinem eisgenen Herzen haft du den Wurm deines Werdienstes ansgebrütet. — Ich bante den Genuesern ein Haus, das der Vergänglichkeit spotten sollte, und werfe den erst en Feuerbrand hinein; die sen! Dank' es, Unbesonnes ner, diesem eisgrauen Kopf, der von Familienhanden zur Grube gebracht sen will — Dank' es meiner gottlosen Liebe, daß ich den Kopf des Empbrers dem beleidigten Staat nicht — vom Blutgerüste zuwerse. (Schnett as.)

# Dierzehnter Auftritt.

Comellin (außer Athem, erfcroden). Gianettino (fieht bem Gerzog glubend und fprachlos nach).

Lomellin. Was hab' ich geschen? was angehort? Jetzt! Jetzt! Flieben Sie, Pring! Jetzt ist Alles verstoren.

Cianettino (mit Ingrimm). Was war zu verlieren? Lomellin. Genua, Prinz. Ich komme vom Markt. Das Bolf brangt sich um einen Mohren, der an Stricken dahin geschleift wurde; der Graf von Lavagna, über die dreihundert Nobili ihm nach bis in's Richthaus, wo die Verbrecher gesoltert werden. Der

Mohr war über einem Meuchelmord ertappt worden, den er an dem Fiesko vollstrecken follte.

Gianettino (frampft mit bem Tug). Bas? Sind heut' alle Teufel los?

Lomellin. Man inquirirte scharf, wer ihn bestochen. Der Mohr gestand nichts. Man brachte ihn auf die erste Folter. Er gestand nichts. Man brachte ihn auf die zweite. Er sagte aus, sagte aus — gnådiger Herr, wo gedachten Sie hin, da Sie Ihre Ehre einem Tauges nichts preisgaben?

Gianettino (fcmaubt ihn wits an). Frage mich nichts! Lomellin. Boren Sie weiter. Raum war bas Wort Doria ausgesprochen — lieber hatt' ich meinen Namen auf der Schreibtafel des Teufels gelefen, als bier ben Ibrigen gebort - fo zeigte fich Riesto bem Bolf. Sie kennen ihn, den Mann, der befehlend flehet, ben Wucherer mit den Bergen der Menge. Die ganze Berfammlung ging ihm athemlos in starren, schrecklichen Gruppen entgegen; er sprach wenig, aber streifte den blutenden Urm auf, das Bolk schlug sich um die fallens ben Tropfen, wie um Reliquien. Der Mohr wurde feiner Willführ übergeben, und Fiesto - ein Bergftoß fur und - Fiedto begnadigte ihn. Jetzt raste die Stille des Bolfs in einen brullenden Laut aus, jeder Athem gernichtete einen Doria, Ficefo wurde auf tausenbstim= migem Bivat nach Sause getragen.

Gianettino (mit einem dumpfen Getächter). Der Aufruhr schwelle mir an die Gurgel — Kaiser Karl! Mit dieser einzigen Sylbe will ich sie niederwersen, daß in gang Genna auch keine Glocke mehr fum-

Lomellin. Bohmen liegt weit von Italien — Wenn Karl fich beeilt, kann er noch zeitig genug zu Ihrem Leichenschmause kommen.

Gianettino (ziebt einen Brief mit großem Sieget hervor). Sluck genug alfo, daß er schon hier ist! — Berwundert sich Lomellin? Glaubt er mich tolldreift genug, wuthige Republikaner zu reizen, wenn sie nicht schon verkauft und verrathen waren.

Comellin (betreten). Ich weiß nicht, was ich benke. Gianettina. Ich benke etwas, das du nicht weißt. Der Schluß ist gefaßt. Uebermorgen fallen zwolf Senatoren. Doria wird Monarch und Kaiser Karl wird ihn schügen — Du trittst zurück?

Lomellin. Zwolf Senatoren! Mein Herz ist nicht weit genug, eine Blutschuld zwolfmal zu fassen.

Ginnettino. Narrchen, am Thron wirst man sie nieder. Siehst du, ich überlegte mit Karls Ministern, daß Frankreich in Genua noch starke Parteien hatte, die es ihm zum Zweitenmal in die Hande spielen konzten, wenn man sie nicht in der Wurzel vertilgte. Das wurmte beim alten Karl. Er unterschrieb meinen Unsschlag — und du schreibst, was ich diktire.

Lomellin. Noch weiß ich nicht —

Gianettino. Setze bich. Schreib.

Lomellin. Bas schreib' ich aber. (Gent fich.)

Gianettino. Die Namen der zwolf Kandidaten — Franz Zenturione.

Somellin (schreibt). Zum Dank fur sein Botum fuhrt er den Leichenzug.

Gianettino. Rornclio Ralva.

Lomellin. Ralva.

Gianettino. Michael Bibo.

Lomellin. Gine Abkühlung auf die Prokuratur.

Gianettino. Thomas Afferato mit drei Brudern. (Comellin hatt inne.)

Gianettino (nachbrudlich). Mit drei Brudern.

Tomellin (fdreibt). Weiter.

Gianettino. Fiesto von Lavagna.

Lomellin. Geben Sie Acht! geben Sie Acht! Sie werben über biesem schwarzen Stein noch ben hals brechen.

Gianettino. Scipio Bourgognino.

Somellin. Der mag anderswo Sochzeit halten.

Gianettino. Wo ich Brautführer bin — Raphael Sacco.

Fomellin. Dem sollt' ich Pardon auswirken, bis er mir meine fünftausend Scudi bezahlt hat. (Schreibt.) Der Tod macht quitt.

Gianettino. Bingent Ralfagno.

Somellin. Kalkagno - ben Zwolften schreib' ich auf meine Gefahr, oder unser Todseind ist vergessen.

Gianettino. Ende gut, Alles gut. Joseph Berrina.

Jomellin. Das war der Ropf des Wurms. (Steht auf, freut Sand, fliegt die Schrift durch, reicht fie dem

Pringen.) Der Tob gibt übermorgen prachtige Galla, und bat zwolf genuesische Fürsten geladen.

Gianettino (witt zum Tifch, unterzeichnet). Es ift gescheben — In zwei Tagen ist Dogewahl. Wenn die Signaria versammelt ist, werden die Zwolf auf das Signal eines Schnupftuchs mit einem plotzlichen Schuß gestreckt, wenn zugleich meine zweihundert Deutsche das Nathhaus mit Sturm besetzen. Ist das vorbei, tritt Gianettino Doria in den Saal und läßt sich huldigen. (Klingett.)

Lomellin. Und Andreas?

Gianettino (verächtlich). Ist ein alter Mann. (Ein Bebienter.) Wenn der Herzog fragt, ich bin in der Messe. (Bebienter ab.) Der Tenfel, der in mir steckt, kann nur in Heiligenmaske incognito bleiben.

Lomellin. Aber bas Blatt, Pring?

Gianettino. Nimmst du, lassest es durch unsere Partei cirkuliren. Dieser Brief muß mit Extrapost nach Levanto. Er unterrichtet den Spinola von Allem, und heißt ihn fruh acht Uhr in der Hauptstadt hier eintressen. (Will fort.)

Jomellin. Ein Loch im Faß, Pring! Ficefo besucht feinen Senat mehr

Gianettino (zurudrufend). Doch noch einen Meuster wird Genua haben? — Ich forge dafür. (206 in ein Seitenzimmer. Lomellin fort durch ein anderes.)

# Fünfzehnter Auftritt.

#### Vorzimmer bei Fiesto.

Licoko (mit Briefen und Wechfeln). Mohr.

Liesko. Alfo vier Galeeren find eingelaufen?

Mohr. Liegen glucklich in der Darfena vor Unter.

Fiesko. Das kommt erwunscht. Woher die Erspressen?

Mohr. Don Nom, Piazenza und Frankreich.

Fiesko (bricht die Briefe auf, fliegt sie durch). Willkommen, willkommen in Genna! (Sehr aufgeraumt.) Die Kouriere werden fürstlich bewirthet.

Mohr. Sum! (Will gehen.)

Fiesko. Halt! Hier fommt Arbeit fur bich die Fulle.

Mohr. Was steht zu Beschl? Die Nase des Spurers oder der Stachel des Storpions?

Fiesko. Für jetzt des Lockvogels Schlag. Morgen früh werden zweitausend Mann verkappt zur Stadt herseinschleichen, Dienste bei mir zu nehmen. Bertheile du deine Handlauger an den Thoren herum, mit der Ordre, auf die eintretenden Passagiers ein wachsames Auge zu haben. Einige werden als ein Trupp Pilgrime kommen, die nach Loretto wallfahrten gehen, Andere als Ordensbrüder, oder Savonarden, oder als Kombdianten, wieder Andere als Krämer, oder als ein Trupp Mussekanten, die Meisten als abgedankte Soldaten, die genuessesches Brod essen wollen. Seder Fremde wird ausgefragt,

wo er einstelle? antwortet er: zur golbenen Schlange, so muß man ihn freundlich grußen und meine Wohnung bedeuten. Hore, Kerl! aber ich baue auf deine Klugheit.

Mohr. Herr! wie auf meine Bosheit. Entwischt mir eine Locke Haar, so follt ihr meine zwei Augen in eine Windbuchfe laden und Sperlinge damit schießen. Will fort.)

Fiesko. Halt! noch eine Arbeit. Die Galeeren werden der Nation scharf in die Augen siechen. Merke auf, was davon Nede wird. Fragt dich Jemand, so hast du von weitem murmeln gehort, daß dein herr damit Jagd auf die Turken mache. Berstehest du?

Riohr. Berstehe. Die Barte der Beschnittenen liegen oben drauf. Was im Korb ist, weiß der Teufel. (Will fort.)

Fiesko. Gemach. Noch eine Vorsicht. Gianetstino hat neuen Grund, mich zu hassen und mir Fallen zu stellen. Geh, beobachte beine Kameraden, ob du nicht irgendwo einen Meuchelmord witterst. Doria bessucht die verdächtigen Häuser. Hänge dich an die Töchter der Freude. Die Geheimnisse des Kabinets stecken sich gern in die Falten eines Weiberrocks. Versprich ihnen goldspeiende Kunden — versprich deinen Herrn. Nichtskann zu ehrwürdig senn, das du nicht in diesen Morast untertauchen sollst, dies du den sesten Voden sühlst.

Mohr. Halt! Holla! Ich habe ben Eingang bei einer gewissen Diana Bononi, und bin gegen funf Bierteljahre ihr Zuführer gewesen. Borgestern sah ich den Proburator Lomellino aus ihrem Hause kommen.

Fiesko. Wie gerufen. Gben ber Lomellino ist der Hauptschluffel zu allen Tollheiten Doria's. Gleich morgen fruh mußt du hingehen. Vielleicht ist er heute Nacht dieser kenschen Luna Endymion.

Mohr. Noch einen Umstand, gnädiger Herr! Wenn mich die Genueser fragen — und ich bin des Teusels! das werden sie — wenn sie mich jetzt fragen: was denkt Fiesko zu Genua? — Werdet ihr enre Maske noch länger tragen, oder was soll ich ant, worten?

Fiesko. Antworten? Wart! Die Frucht ist ja zeitig. Wehen verkündigen die Geburt — Genna liege auf dem Block, sollst du antworten, und dein Herr heiße Johann Ludwig Fiesko.

Mohr (sich frob streedens). Was ich anbringen will, daß sich's gewaschen haben soll, bei meiner hundsvotztischen Ehre! — Aber nun hell auf, Freund Hassan! In ein Weinhaus zuerst! Meine Füße haben alle Hande voll zu thun — ich muß meinen Magen karesssiren, daß er bei meinen Veinen das Wort redet. (Eint ab, tommt aber schnett zurück.) A propos! Bald hatt' ich das verplaudert. Was zwischen eurer Frau und Kalskappo vorging, habt ihr gern wissen mögen? — Ein Korb ging vor, Herr, und das war Alles. (Läuft bavon.)

### Sechzehnter Auftritt.

#### Liesko (bei fich).

Ich bedaure, Kalkagno — Meinen Sie etwa, ich würde den empfindlichen Artikel meines Chebetts Preis geben, wenn mir meines Weibes Tugend und mein eigener Werth nicht Handschrift genug aussgestellt hatten? Doch willkommen mit dieser Schwasgerschaft. Du bist ein guter Soldat. Das soll mir deinen Arm zu Doria's Untergang kuppeln! — — (Mit startem Schritt auf und nieder.) Jetzt, Doria, mit mir auf den Kampfplatz! Alle Maschinen des großen Wagestücks sind im Gang. Zum schaudernden Konzert alle Instrumente gestimmt. Nichts sehlt, als die Larve herabzureißen und Genua's Patrioten den Fiesko zu zeigen. (Man hort tommen.) Ein Besuch! Wer mag mich jetzt sibren?

### Siebenzehnter Auftritt.

Voriger. Verrina. Romano (mit einem Tableau). Sacco. Bourgognino. Kalkagno. (Aue verneigen sich.)

Fiesko (ihnen entgegen, voll heiterfeit). Willfommen, meine wurdigen Freunde! Welche wichtige Angelegens heit führt Sie so vollzählig zu mir? — Du auch da, theurer Bruder Verrina? Ich wurde bald verlernt haben, dich zu kennen, waren meine Gedanken nicht fleißiger um dich, als meine Augen. War's nicht feit dem letzten Ball, daß ich meinen Verrina entbehrte!

Verrina. Zahl' ihm nicht nach, Ficsko. Schwere Lasten haben indeß sein granes Haupt gebeugt. Doch genug hievon.

Fiesko. Nicht genng für die wißbegierige Liebe. Du wirst mir mehr sagen muffen, wenn wir allein sind. (3n Bourgognino.) Willfommen, junger Held! Uns sere Bekanntschaft ist noch grun, aber meine Freundschaft ist zeitig. Haben Sie Ihre Meinung von mir verbessert?

Pourgognino. Ich bin auf dem Wege.

Liesko. Verrina, man sagt mir, daß dieser junge Ravalier dein Tochtermann werden soll. Nimm meinen ganzen Beisall zu dieser Wahl. Ich hab' ihn nur einmal gesprochen, und doch wurd' ich stolz senn, wenn er der meinige ware.

Verrina. Dieses Urtheil macht mich eitel auf meine Tochter.

Fiesko (zu ben Anbern). Sacco? Ralkagno? — Lauter seltene Erscheinungen in meinem Zimmer! Beisnahe möcht' ich mich meiner Dienstfertigkeit schämen, wenn Genua's edelste Zierden sie vorübergehen. — Und hier begrüße ich einen fünften Gast, mir zwar fremd, doch empsohlen genug durch diesen würdigen Eirkel.

Romano. Es ist ein Maler schlechtweg, gnadiger Herr, Romano mit Namen, der sich vom Diebstahl an der Natur ernahrt, kein Wappen hat, als seinen

Pinfel, und nun gegenwärtig ift, (mit einer tiefen Berebengung) die große Linie zu einem Brutuskopfe zu finden.

Fiesko. Ihre Hand, Romano. Ihre Meisterin ist eine Verwandte meines Hauses. Ich liebe sie brusterlich. Kunst ist die rechte Hand der Natur. Diese hat nur Geschopfe, jene hat Menschen gemacht. Was malen Sie aber, Romano?

Romano. Scenen aus dem nervigen Alterthum. Zu Florenz sieht mein sterbender Herkules, meine Kleopatra zu Benedig, der wuthende Ajax zu Rom, wo die Helden der Borwelt — im Batikan wieder auferstehen.

Fiesko. Und was ift wirklich Ihres Pinfels Be- schäftigung?

Romano. Er ist weggeworsen, gnadiger Herr. Das Licht des Genies bekam weniger Fett, als das Licht des Lebens. Ueber einen gewissen Punkt hinaus brennt nur die papierne Krone. Hier ist meine letzte Arbeit.

Fiesko (aufgeräumt). Sie konnte nicht erwünsehter gekommen seyn. Ich bin heute ganz ungewöhnlich heiter, mein ganzes Wesen seiert eine gewisse heroische Ruhe, ganz offen sur tie schone Natur. Stellen Sie Ihr Tableau auf. Ich will mir ein rechtes Fest daraus bereiten. Tretet herum, meine Freunde. Wir wolflen uns ganz dem Künstler schenken. Stellen Sie Ihr Tableau auf.

Verrina (winst ben Andern). Nun merket auf, Ge-

Nomano (stett bas Gemalde zurecht). Das Licht muß von der Seite spielen. Ziehen Sie jenen Borhang auf. Diesen lassen Sie fallen. Gut. (Er tritt auf die Seite.) Es ist die Geschichte der Birginia und des Appins Claudius.

(Lange ausbrucksvolle Paufe, worin Alle die Malerei betrachten.)

Verrina (in Begeisterung). Spritz' zu, eisgrauer Daster! — Zuckst du, Tyrann? — Wie so bleich sieht ihr Klötze, Römer — ihm nach, Römer — das Schlachtsmesser blinkt — Mir nach, Klötze, Genueser — Nieder mit Doria! Nieder! nieder! (Er haut gegen das Gemasse.)

Liesko (tagetud zum Mater). Fordern Sie mehr Beisfall? Ihre Kunft macht diesen alten Mann zum bartslosen Traumer.

Verrina (erschöpft). Wo bin ich? Wo sind sie hingekommen? Weg, wie Blasen? Du hier, Fiesko? Der Tyrann lebt noch, Fiesko?

Fiesko. Siehst du? Ueber vielem Sehen hast du die Augen vergessen. Diesen Römerkopf sindest du bewundernöwerth? Weg mit ihm! Hier das Mädchen blick' an! Dieser Ausdruck, wie weich! wie weiblich! Welche Annuth auch aus den welkenden Lippen! Welche Wollust im verlöschenden Blick! Unnachahmlich! göttslich, Romano! — Und noch die weiße, blendende Brust, wie angenehm noch von des Athems letzten Wellen geshoben! Mehr solche Nymphen, Romano, so will ich vor Ihren Phantasieen knien und der Natur einen Scheidebrief schreiben.

Pourgognino. Verrina, ist das deine gehoffte herrliche Wirkung?

Verrina. Faffe Muth, Sohn. Gott verwarf ben Urm bes Ficeto, er muß auf ben unfrigen rechnen.

Fiesko (zum Mater). Ja, es ist Ihre letzte Arbeit, Romano. Ihr Mark ist erschöpft. Sie rühren keinen Pinsel mehr an. Doch über des Künstlers Bewunderung vergess, ich das Werk zu verschlingen. Ich konnte hier stehen und hingassen, und ein Erdbeben überhören. Nehmen Sie Ihr Gemälde weg. Sollt' ich Ihnen diesen Wirginiakopf bezahlen, müßt' ich Genua in Berssatz geben. Nehmen Sie weg.

Romano. Mit Ehre bezahlt sich der Kunstler. Ich schenke es Ihnen. (Er win hinars)

Liesko. Gine kleine Geduld, Romano. (Er geht mit majeftatischem Schritt im Zimmer und scheint über etwas Großes zu benfen. Zuweilen betrachtet er bie Andern fliegend und icharf, endlich nimmt er ben Maler bei ber Sand, führt ihn vor bas Gematbe.) Tritt her, Maler. (Neugerft ftolg und mit Burbe.) Co trotig fichft bu ba, weil bu Leben auf todten Tuchern heuchelft und große Thaten mit kleinem Aufwand verewigft. Du prablit mit Poes tenhitze, ber Phantasie marklosem Marionettenspiel, ohne Berg, ohne thatenwarmende Rraft; fiurgeft Inrannen auf Leinwand; - - bift felbst ein elender Eflave! Machst Republiken mit einem Pinfel frei; - kannst Deine eignen Retten nicht brechen! (Bott und befehlend.) Beh! Deine Arbeit ift Gaukelwerk - ber Schein weiche ber That - (Mit Große, indem er bas Tableau umwirft.) Ich habe gethan, was du - nur malteft. (Alle erichuttert. Romano traat fein Tableau mit Befturgung fort.)

#### Achtzehnter Auftritt.

Liesko. Verrina. Bourgognino. Sacco. Kalkagno.

Liesko (unterbricht eine Paufe bes Erstaunens). Dach tet ibr. ber Lowe schliefe, weil er nicht brullte? Waret ibr eitel genug, euch zu überreben, daß ihr die einzigen waret, die Genna's Retten fublten? die einzigen, die sie zu zerreißen wunschten? Eb' ihr sie nur fern rafseln hortet, hatte sie schon Riesko zerbrochen. (Er off: net die Schatoulle, nimmt ein Vafet Briefe beraus, die er alle aber die Tafer breitet.) hier Solbaten von Parma hier frangbisches Geld - hier vier Galeeren vom Papft. Bas fehlt noch, einen Tyrannen in seinem Rest aufzujagen? Was wist ihr noch zu erinnern? (Da fie alle erstarrt schweigen, tritt er von ber Tafel, mit Serbstgefahr.) Republikaner, ihr send geschickter, Tyrannen zu verfluchen, als sie in die Luft zu sprengen. (Alle, außer Berring, werfen fich fprachlos bem Kiesto zu Mußen.)

Verrina. Ficefo! — mein Geist neigt sich vor dem deinigen — mein Knie kann es nicht — Du bist ein großer Mensch; — aber — Steht auf, Genueser.

Fiesko. Ganz Genua årgert sich an dem Weichling Fiesko. Ganz Genua fluchte über den verbuhlten Schurken Fiesko. Genueser! Genueser! Meine Buhlerei hat den arglistigsten Despoten betrogen, meine Tollh eit hat eurem Fürwitz meine gefährliche Weisheit verhüllt. In den Windeln der Ueppizkeit lag das erstaunliche Werk der Verschwörung gewickelt. Genug. Genua kennt mich in euch. Mein ungeheuerster Wunsch ift befriedigt.

Dourgognino (wirft sich unmuthig in einen Seffet). Bin ich benn gar nichts mehr?

Fiesko. Aber last uns schleunig von Gedanken zu Thaten gehen. Alle Maschinen sind gerichtet. Ich kann die Stadt von Land und Wasser bestürmen. Rom, Frankreich und Parma bedecken mich. Der Abel ist schwürig. Des Pobels Herzen sind mein. Die Tyrannen hab' ich in Schlummer gesungen. Die Republik ist zu einem Umgusse zeitig. Mit dem Glück sind wir fertig. Nichts fehlt — Aber Verrina ist nachdenkend?

Bourgognino. Geduld. Ich hab' ein Abertchen, bas ihn rascher aufschrecken soll, als des jungsten Tages Posaunenruf. (Er tritt zu Verrina, ruft ihm bedeutend zu.) Bater, wach' auf! Deine Vertha verzweiselt.

Verrina. Wer sprach das? — Zum Werk, Genneser! Fiesko. Ueberlegt den Entwurf zur Vollstreckung. Ueber dem ernsten Gespräch hat uns die Nacht über: rascht. Genna liegt schlasen. Der Tyrann fällt erschüpft von den Sunden des Tages nieder. Wachet für Beide!

Bourgognino. Che wir scheiden, last uns den heldenmuthigen Bund burch eine Umarmung beschwören. Sie schließen mit verschräntten Armen einen Kreis.) Hier wachsen Genua's funf größte Herzen zusammen, Genua's größtes Loos zu entscheiden. (Drüden sich inniger.) Wenn der Weltbau auseinander fällt und der Spruch des Gerichts auch die Bande des Bluts, auch der Liebe zerschneidet, bleibt dieses fünffache Heldenblatt ganz! (Treten auseinander.)

Verrina. Wann versammeln wir uns wieder? Fiesko. Morgen Mittag will ich eure Meinungen sammeln.

Verrina. Morgen Mittag benn. Gute Nacht, Fiesto! Bourgognino, fomm! Du wirst etwas Selts sames horen. (Beibe ab.)

Fiesko (zu ben Andern). Geht ihr zu den Hintersthoren hinaus, daß Doria's Spione nichts merken. (Aus entfernen sich.)

### Mennzehnter Auftritt.

fiesko (ber nachbenkend auf und nieder gehet).

Welch ein Aufruhr in meiner Brust! welche heimliche Flucht der Gedanken — Gleich verdächtigen Brüdern, die auf eine schwarze That ausgehen, auf den Zehen schleichen und ihr flammroth Gesicht surchtsam zu Bosden schlagen, stehlen sich die üppigen Phantome an meisner Seele vorbei — Haltet! haltet! Laßt mich euch in's Angessicht leuchten — ein guter Gedanke stählet des Mannes Herz und zeigt sich heldenmäßig dem Tage.

— Ha! ich kenne euch! — das ist die Liverei des ewisgen Lügners — verschwindet! Wieser Pause, darauf techaster.) Republikaner Fiesko? Herzog Fiesko?

— Gemach — Hier ist der gähe Hinuntersturz, wo die Mark der Tugend sich schließt, sich scheiden Himsmel und Hölle — Eben hier haben Helden gestrauchelt und Helden sind gesunken, und die Welt belegt ihre

Namen mit Alucben - Chen bier baben Belben acsweifelt, und Selden find fill geffanden und Salbabtter geworden - (Majwer.) Daß fie mein find, die Bergen von Genna? Daß von meinen Banden babin, borts bin fich gangeln lagt bas furchtbare Genua? - D über die schlane Gunde, die einen Engel por jeden Tenfel ftellt - Ungludielige Schwungsucht! uralte Bublerin! Engel füßten an beinem Salfe ben Simmel binweg und ber Tod sprang aus beinem freisenden Bauche - (Gid fmaubernd ichutteins.) Engel fingft bu mit Girenentrillern von Unendlichkeit ein - Menschen angelft du mit Gold, Weibern und Kronen! (Rach einer nachbenkenben Paufe, fest.) Ein Diadem erkampfen, ist groß. Es wegwerfen, ift gottlich. (Entschloffen.) Geh unter, Inrann! Gen frei, Genua, und ich (fanft: geschmolgen) bein glucklich fter Burger.

# Dritter Aufzug.

Furchtbare Wildnis.

# Erster Auftritt.

Verrina. Lourgognino (commen burch bie Macht).

Pourgognino (steht stia). Aber wohin fuhrst du mich, Vater? Der dumpfe Schmerz, womit du mich abriefst, keucht noch immer aus deinem arbeitenden Odem. Unterbrich dieses grauenvolle Schweigen. Rede. Ich folge nicht weiter.

Verrina. Das ift ber Ort.

Pourgognino. Der schrecklichste, ben bu auffinden konntest. Bater, wenn das, was du hier vornehmen wirst, dem Orte gleich sieht, Bater, so werden meine Haarspitzen auswärts springen.

Verrina. Doch bluhet das, gegen die Nacht meiner Seele. Folge mir dahin, wo die Verwesung Leichname morsch frist und der Tod seine schaudernde Tasel halt — dahin, wo das Gewinsel verlorner Seelen Teusel belustigt und des Jammers undankbare Thranen im durchlöcherten Siebe der Ewigkeit ausrinnen — dahin, mein Sohn, wo die Welt ihre Losung andert und die Gottheit ihr allgutiges Wappen bricht — dort will ich

ju dir durch Bergerrungen sprechen, und mit Zahnklappern wirst du horen.

Pourgognino. Horen? Was? ich beschwere dich. Verrina. Jüngling! ich fürchte — Jüngling, dein Blut ist rosenroth — dein Fleisch ist mild geschmeidig; dergleichen Naturen sühlen menschlich weich; an dieser empfindenden Flamme schmilzt meine grausame Weisbeit. Hätte der Frost des Alters oder der bleierne Gram den fröhlichen Sprung deiner Geister gelähmt — hätte schwarzes, klumpiges Blut der leidenden Natur den Weg zum Herzen gesperrt, dann wärst du geschickt, die Sprache meines Grams zu verstehen und meinen Entschluß anzustaunen.

Dourgognino. Ich werde ihn horen und mein machen.

Verrina. Nicht barum, mein Sohn — Berrina wird damit dein Herz verschonen. D Scipio, schwere Lasten liegen auf dieser Brust — ein Gedanke, grauens voll, wie die lichtschene Nacht — ungehener genug, eine Mannébrust zu sprengen — Siehst du? Allein will ich ihn vollsch hren — allein tragen kann ich ihn nicht. Wenn ich stolz wäre, Scipio, ich konnte sagen, cs ist eine Qual, der einzige große Mann zu seyn — Große ist dem Schöpfer zur Last gefallen und er hat Geister zu Vertrauten gemacht — Hore, Scipio!

Bourgognino. Meine Seele verschlingt die deinige. Verrina. Hore, aber erwidere nichts. Nichts, junger Mensch! Horst du? Kein Wort sollst du darauf sagen — Fiesko muß sterben!

Bourgognino (mit Befiurgung). Sterben! Fiesko!

Verrina. Sterben! — Ich danke dir, Gott! es ist heraus — Fiesko sterben, Sohn, sterben durch mich! — Nun geh — es gibt Thaten, die sich keinem Mensschens Urtheil mehr unterwersen — nur den Himmel zum Schiedsmann erkennen. — Das ist eine davon. Geh. Ich will weder deinen Tadel, noch deinen Beifall. Ich weiß, was sie mich kostet, und damit gut. Doch hore — du konntest dich wohl gar wahnsinnig daran denken — Hore — sahst du ihn gestern in unserer Bestürzung sich spiegeln? Der Mann, dessen Lächeln Italien irre jührte, wird er Seinesgleichen in Genua dulden? Geh. Den Tyrannen wird Fiesko stürzen, das ist gewiß! Fiesko wird Genua's gefährlichster Tyrann werden, das ist gewisser! (Er geht schnell ab. Bourgognino blickt ihm staunend und sprachtes nach, dann folgt er ihm langsam.)

#### Bweiter Auftritt.

Saal bei Fiesto. In der Mitte des hintergrundes eine große Glastbur, die den Prospett über das Meer und Genua bffnet. Morgendammerung.

#### Liesko (vor'm Fenfter).

Was ist bas? — Der Mond ist unter — Der Morgen kommt feurig aus ber See — Wilde Phantasien haben meinen Schlaf aufgeschwelgt — mein ganzes Wesen krampfig um meine Empfindung gewälzt — Ich

muß mich im Offuen behnen. (Er macht die Glasthur auf. Stadt und Meer vom Morgenroth überstammt. Fiedso mit starten Schritten im Zimmer.) Daß ich der größte Mann bin im ganzen Genua! und die kleineren Seelen sollten sich nicht unter die große versammeln? — Aber ich verletze die Tugend! (Stedt still.) Tugend? — Der ers babene Kopf hat andere Versuchungen, als der gemeine — Sollt' er Tugend mit ihm zu theilen haben? Der Harnisch, der des Pogmäen schmächtigen Körper zwingt, sollte der einem Niesenleib anpassen müßen?

(Die Conne geht auf über Genua.)

Diese majestätische Stadt! (Mit offenen Armen Sagegen eitens.) Mein! und barüber emporzuflammen, gleich dem koniglichen Tag, und barüber zu bruten mit Mos narchenfraft - all die fochenden Begierden - all die nimmersatten Bunfche in biesem grundlosen Decan uns terzutauchen - - Gewiß! wenn auch bes Betrügers Wit den Betrug nicht adelt, so adelt doch der Preis den Betruger. Es ift schimpflich, eine volle Borfe gu leeren - es ist frech, eine Million zu veruntreuen, aber es ift namenlos groß, eine Krone zu stehlen. Die Schande nimmt ab mit ber machfenden Gunde. (Paufe, bann mit Ausbrud.) Gehorden! - Serrfchen! - ungebeure schwindlichte Kluft - Legt Alles hinein, was ber Mensch Kostbares hat - eure gewonnenen Schlach: ten, Eroberer - Kunftler, eure unfterblichen Werke rure Bollufte, Epifure - eure Meere und Infeln, ibr Weltumschiffer! Gehorden und herrschen! Genn und Dichtsenn! Wer über ben schwindlichten Graben vom letten Seraph zum Unendlichen fett, wird

auch biefen Sprung ausmeffen. (Mit erhabenem Spiel.) Bu stehen in jener schrecklich erhabenen Sobie - niederzuschmollen in der Menschlichkeit reißenden Strudel, wo bas Rad ber blinden Betrugerin Schickfale ichelmisch walst - den erften Mund am Becher ber Freude tief unten den gebarnischten Riesen Gesets am Gangels bande zu lenken — schlagen zu sehen unvergoltene Wunden, wenn sein furgarmiger Grimm an bas Gelånder der Majeståt ohnmächtig poltert — die unbandi= gen Leidenschaften des Bolks, gleich fo viel stampfenden Roffen, mit dem weichen Spiele des Zügels zu zwingen - ben emporftrebenden Stolz ber Bafallen mit Ginem - Ginem Athemzug in ben Staub zu legen, wenn der schöpferische Fürstenstab auch die Traume des fürstlichen Fiebers in's Leben schwingt! Sa! welche Borftellung, die den staunenden Geist über seine Linien wirbelt! - Ein Augenblick Kurft hat das Mark bes gangen Dasenns verschlungen. Nicht ber Tummelplat bes Lebens - fein Gehalt bestimmt feinen Werth. Berftucke den Donner in feine einfachen Sulben, und bu wirst Kinder damit in den Schlummer singen; schmelze fie zusammen in einen ploblichen Schall, und ber monarchische Laut wird den ewigen Himmel bewegen -Ich bin entschlossen! (Geroifc auf und nieder.)

#### Dritter Auftritt.

Liesko. Conore (tritt herein mit merflicher Angfi).

Conore. Vergeben Sie, Graf. Ich fürchte, Ihre Morgenruhe zu sibren.

Fiesko (tritt booft betreten gurad). Gewiß, gnabige Frau, Sie überraschen mich seltsam.

Leonore. Das begegnet nur den Liebenden nie.

Fieska. Schone Graffin, Sie verrathen Ihre Schons heit an den feindlichen Morgenhauch.

Leonore. Auch wußt' ich nicht, warum ich ben wenigen Rest fur ben Gram schonen sollte.

Fiesko. Gram, meine Liebe! Stand ich bisher im Wahn, Staaten nicht umwühlen wollen, heiße Gemutheruhe?

Leanore. Möglich — Doch fuhl' ich, daß meine Weiberbruft unter dieser Gemutheruhe bricht. Ich komme, mein Herr, Sie mit einer nichtsbedeutenden Vitte zu belästigen, wenn Sie Zeit für mich wegwersen mochten. Seit sieben Monaten hatt' ich den seltsamen Traum, Gräfin von Lavagna zu seyn. Er ist verstogen. Der Kopf schmerzt mir davon. Ich werde den ganzen Genuß meiner unschuldigen Kindheit zurücksrusen mussen, meine Geister von diesem lebhaften Phantome zu heilen. Erlauben Sie darum, daß ich in die Arme meiner guten Mutter zurückschre!

Liesko (augerft befturgt). Grafin!

Sconore. Es ist ein schwaches, verzärteltes Ding, mein Berg, mit bem Sie Mitleiden haben muffen.

Auch die geringsten Andenken des Traums konnten meisner kranken Sinbildung Schaden thun. Ich stelle deße wegen die letzten überbliebenen Pfander ihrem rechtsmäßigen Bestiger zurück. (Sie tegt einige Gasanterien auf ein Tischopen.) Auch diesen Dolch, der mein Herz durchsstuhr — (seinen Liebesbrief) auch diesen — und sindem sie saut weinend hinausstürzen wind behalte nichts, als die Wunde!

Fiesko (erschättert, eitt ihr nach, hatt sie auf). Leonore! Welch ein Auftritt! Um Gotteswillen!

Leonore (faut matt in seinen Urm). Ihre Gemahlin zu sein, hab' ich nicht verdient, aber Ihre Gemahlin hätte Achtung verdient — Wie sie jest zischen, die Lästerzungen! Wie sie auf mich herabschielen, Genna's Damen und Mädchen! "Seht, wie sie wegblüht, die Eitle, die den Fiesko heirathete!" — Grausame Ahnsbung meiner weiblichen Hoffahrt! Ich hatte mein ganzes Geschlecht verachtet, da mich Fiesko zum Brautaltare führte.

Fiesko. Nein, wirklich, Signora! dieser Auftritt ist sonderbar.

Feonore (für sich). Ah, erwünsicht. Er wird blaß und roth. Seizt bin ich muthig.

Fiesko. Nur zwei Tage, Graffin, und dann richten Sie mich.

Feonore. Aufgeopfert — Laß mich es nicht vor dir aussprechen, jungfräuliches Licht! Aufgeopfert einer Buhlerin! Nein! Sehen Sie mich au, mein Gemahl! Wahrhaftig, die Angen, die ganz Genua in knechtisches

Zittern jagen, muffen sich jetzt vor den Thranen eines Weibes verkriechen —

Fiesko (außerst verwirrt). Nicht mehr, Signora!

Leonore (mit Wedmuth und etwas bitter). Ein schwasches Weiberherz zu zersleischen! Des ist des starken Geschlechts so würdig. — Ich warf mich in die Arme dieses Mannes. An diesen Starken schmiegten sich wollüstig alle meine weiblichen Schwächen. Ich übers gab ihm meinen ganzen Himmel — Der großmüthige Mann verschenkt ihn an eine —

Fiesko (frurzt ihr mit Heftigfeit in's Wort). Meine Leonore! nein!

Leonore. Meine Leonore? — Himmel, habe Dank! das war wieder echter Goldklang der Liebe. Haffen sollt' ich dich, Falscher, und werse mich hungrig auf die Brosamen deiner Zärtlichkeit. — Haffen? Sagte ich haffen, Fiesko? D glaub' es nicht! Sterben lehrt mich dein Meineid, aber nicht haffen. Mein Herz ist betrogen. (Man hört ben Mohren.)

Fiesko. Leonore, erfüllen Sie mir eine kleine, kindische Bitte.

Leonore. Alles, Fiesko, nur nicht Gleichgültigkeit. Fiesko. Bas Sie wollen, wie Sie wollen. — (Bebeutent.) Bis Genua um zwei Tage alter ist, fragen Sie nicht! verdammen Sie nicht! (Er führt sie mit Anstrand in ein anderes Zimmer.)

#### Vierter Auftritt.

Mohr (feuchens). Liesko.

Fiesko. Woher fo in Athem?

Mohr. Geschwind, gnadiger herr -

Fiesko. Ift was in's Garn gelaufen?

Mohr. Lest diesen Brief. Bin ich denn wirklich da? Ich glaube, Genua ist um zwolf Gassen kurzer worden, oder meine Beine um so viel långer. Ihr verblaßt? Ja, um Kopfe werden sie karten, und der eure ist Tarock. Wie gefällt's euch?

Fiesko (wirft ben Brief erschüttert auf ben Tifch). Kraus- fopf und zehen Teufel! wie kommft du zu diesem Brief?

Mohr. Ohngefahr wie — Ener Gnaden zur Republik. Ein Expresser sollte damit nach Levanto fliegen. Ich wittre den Fraß, laure dem Burschen in einem Hohlweg auf. Baf, liegt der Marder — wir haben das Huhn.

Fiesko. Sein Blut über bich! Der Brief ist nicht mit Gold zu bezahlen.

Mohr. Doch dank' ich für Silber. (Ernstbaft und wichtig.) Graf von Lavagna! Ich habe neulich einen Gelust nach eurem Kopf gehabt. (Indem er auf den Brief deutet.) Hier war' er wieder — Ielzt, denk' ich, waren gnädiger Herr und Halunke quitt. Für's Weitere könnt ihr euch beim guten Freunde bedanken. (Reicht ihm einen zweiten Zettet.) Numero zwei.

Liesko (nimmt bas Blatt mit Erstaunen). Wirst bu toll senn?

Mohr. Numero zwei. (Er fieut sich tronig neben ibn, siemmt ben Ettenbogen au.) Der Lowe hat's doch so dumm nicht gemacht, daß er die Maus pardonnirte? (Wrotistig.) Gelt! er hat's schlau gemacht, wer hatt' ihn auch soust aus dem Garne genagt? — Nun? Wie behagt euch daß?

Liesko. Kerl, wie viel Teufel befoldeft bu?

Mohr. Zu bienen — nur einen, und der sieht in gräflichem Futter.

Fieska. Doria's eigene Unterschrift! — Wo bringst bu das Blatt her?

Mohr. Warm aus den Handen meiner Vononi. Ich machte mich noch die gestrige Nacht dahin, ließ eure sehdnen Worte und eure noch schoneren Zechinen klingen. Die letzten drangen durch. Früh sechs sollt ich wieder anfragen. Der Graf war richtig dort, wie ihr sagtet, und bezahlte mit Schwarz und Weiß das Weggeld zu einem konterbandenen Himmelreich.

Fiesko (aufgebracht). Ueber die feilen Weiberknechte!

— Republiken wollen sie stürzen, konnen einer Metze nicht schweigen. Ich sehe aus diesen Papieren, daß Doria und sein Anhang Komplot gemacht haben, mich mit elf Senatoren zu ermorden und Gianetrino zum souverainen Herzog zu machen.

Mohr. Nicht anders, und das schon am Morgen der Dogewahl, dem britten des Monats.

Fiesko (rass). Unsere flinte Nacht soll biesen Morgen im Mutterleibe erwürgen — Geschwind, Haffan!
— meine Sachen sind reif — Ruse die Andern —

wir wollen ihnen einen blutigen Vorsprung machen — Tummle bich, Haffan!

Mohr. Noch muß ich euch meinen Schubsack von Zeitungen stürzen. Zweitausend Mann sind glücklich hereinpraktizirt. Ich habe sie bei den Kapuzinern untersgebracht, wo auch kein vorlauter Sonnenstrahl sie aussspioniren soll. Sie brennen vor Neugier, ihren Herrn zu sehen, und es sind treffliche Kerle.

Fiesko. Aus jedem Ropf bluht ein Sendo fur dich — Was murmelte Genua zu meinen Galeeren?

Mohr. Das ist ein Hauptspaß, gnadiger Her! Neber die vierhundert Abenteurer, die der Friede zwisschen Frankreich und Spanien auf den Sand gesetzt hat, nisteten sich an meine Leute und bestürmten sie, ein gutes Wort für sie bei euch einzulegen, daß ihr sie gegen die Ungläubigen schicken mögt. Ich habe sie auf den Abend zu euch in den Schloßhof beschieden.

Fiesko (1906). Bald follt' ich dir um den Hals fallen, Schurke! Ein Meisterstreich! Vierhundert sagst du? — Genna ist nicht mehr zu retten. Vierhundert Scudi sind dein.

Mohr (trenherzig). Gelt, Fiesko? Wir Zwei wollen Genua zusammenschmeißen, daß man die Gesetze mit den Vesen aufkehren kann — Das hab' ich euch nie gesagt, daß ich unter der hiesigen Garnison meine Vogel habe, auf die ich zählen kann wie auf meine Hollensahrt. Nun hab' ich veranstaltet, daß wir auf jedem Thor wenigstens sechs Areaturen unter der Wache haben, die genug sind, die Andern zu beschwätzen und ihre füns Sinne unter Wein zu sesch. Wenn ihr also Lust habt,

Diefe Nacht einen Streich zu magen, fo findet ihr bie Wachen befoffen.

Fiesko. Rede nichts mehr. Bis jetzt hab' ich ben ungeheuren Quader ohne Menschenhulfe gewälzt; hart am Ziel soll mich der schlechteste Kerl in der Rundung beschämen? Deine Hand, Bursche! Was dir der Graf schuldig bleibt, wird der Herzog hereinholen.

Mohr. Ueberdies noch ein Villet von der Gräfin Imperiali. Sie winkte mir von der Gaffe hinauf, war sehr gnadig, fragte mich spottelnd, ob die Gräfin von Lavagna keinen Anfall von Gelbsucht gehabt hatte? Euer Gnaden, fagt' ich, fragen nur einem Vefinden nach, fagt' ich —

fiesko (hat bas Billet gelesen und wirft es weg). Sehr gut gesagt; sie antwortete?

Mohr. Antwortete: Sie bedaure bennoch bas Schieksal ber armen Wittwe, erbiete sich auch, ihr Gesnugthung zu geben, und Euer Gnaden Galanterien kunftig zu verbitten.

Fiesko (hamisch). Welche sich wohl noch vor Welt-Untergang ausheben durften — Das die ganze Erheblichkeit, Hassan?

Mohr (608haft). Gnadiger Herr, Angelegenheiten ber Damen find es zunächst nach ben politischen —

Fiesko. Dja freilich, und die se allerdings. Aber was willst du mit diesen Papierchen?

Mohr. Gine Teufelei mit einer andern ausfratzen — Diese Pulver gab mir Signora, eurer Frau täglich eins in die Schokolade zu rühren.

Liesko (tritt blag jurud). Gab bir?

Mohr. Donna Julia, Grafin Imperiali.

Fiesko (reifit ibm folde weg, beftig). Lugst du, Kasnaisse, sass' ich dieh lebendig an den Wetterhahn vom Lorenzothurme schmieden, wo dieh der Wind in einem Athemzuge neunmal herumtreibt — die Pulver?

Mohr (ungebutbig). Soll ich eurer Frau in der Schofolade zu faufen geben, verordnete Donna Julia Imperiali.

Fiesko (außer Fassung). Ungeheuer! Ungeheuer! — bieses holdselige Geschöpf? — Hat so viel Holle in einer Frauensele Platz? — Doch, ich vergaß dir zu danken, himmlische Vorsicht, die du est nichtig machst — nichtig durch einen argern Teusel. Deine Wege sind sonderbar. (Zum Mohren.) Du versprichst zu gehorehen, und schweigst.

Mohr. Sehr wohl. Das Letzte kann ich, sie be-

fiesko. Dieses Villet labet mich zu ihr — Ich will kommen, Madam! Ich will Sie beschwätzen, bis Sie hieher folgen. Gut. Du eilst nunmehr, was du eilen kannst, rufft die ganze Verschwörung zusammen.

Mohr. Diesen Befehl hab' ich vorausgewittert, und darum Jeden auf meine Faust Punkt zehn Uhr hieher bestellt.

Fiesko. Ich hore Tritte. Sie sind's. Kerl, bu verdientest beinen eigenen Galgen, wo noch kein Sohn Abams gezappelt hat. Geh in's Borzimmer, bis ich laute.

Mohr (im Abgehen). Der Mohr hat seine Arbeit gethan, der Mohr kann gehen. (Ab.)

#### Bunfter Auftritt.

#### Alle Verfehworenen.

Fiesko (ihnen entgegen). Das Wetter ist im Unzug. Die Wolfen laufen zusammen. Tretet leif' auf! Laßt beide Schlöffer vorfallen!

Verrina. Acht Zimmer hinter uns hab' ich zugeriegelt; der Argwohn kann auf hundert Mannsschritte nicht beikommen.

Bourgognino. hier ift kein Berrather, wenn's unfre Furcht nicht wirb.

Fiesko. Furcht kann nicht über meine Schwelle. Willsommen, wer noch der Gestrige ist. Nehmt eure Platze. (Segen sich.)

Pourgognino (praziert im Zimmer). Ich sitze ungern, wenn ich an's Umreisen benke.

Liesko. Genueser, das ist eine merkwurdige Stunde. Verrina. Du haft uns aufgefordert, einem Plane zum Tyrannenmord nachzudenken. Frage uns. Wir sind da, dir Rede zu stehen.

Fiesko. Zuerst also — eine Frage, die spåt genug kommt, um seltsam zu klingen — Wer sollen?

Bourgognino (indem er fich über Fiesto's Seffet tebnt, bedeutenb). Die Tyrannen.

Fiesko. Wohlgesprochen, die Inrannen. Sch bitte ench, gebt genau Ucht auf die ganze Schwere des Worts. Wer die Freiheit zu stürzen Miene macht, oder Gewicht hat, wer ift mehr Tyrann?

Derrina. Ich haffe den Erften, den Letzten fürchte ich. Andreas Doria falle!

Kalkagno (in Bewegung). Andreas, der abgelebte Andreas, deffen Rechnung mit der Natur vielleicht übers morgen zerfallen ift?

Sacco. Andreas, ber fanftmuthige Alte?

Fiesko. Furchtbar ist dieses alten Mannes Sanstsmuth, mein Sacco! Gianettino's Tolltrotz nur lachers lich. Andreas Doria falle! das sprach deine Weisheit, Verring.

Bourgognino. Retten von Stahl ober Seide - ce find Retten, und Andreas Doria falle!

Liesko (zum Tisch gehend). Also den Stab gebrochen über Onkel und Neffe! Unterzeichnet! (Alle unterschreiben.) Das Wer? ist berichtigt. (Senen sich nieder.) Nun zum gleichwichtigen Wie? — Reden Sie zuerst, Freund Kalkagno.

Kalkagno. Wir führen es aus wie Soldaten oder wie Meuter. Jenes ist gefährlich, weil es uns zwingt, viele Mitwisser zu haben, gewagt, weil die Herzen der Nation noch nicht ganz gewonnen sind — die sem sind fünf gute Dolche gewachsen. In drei Tagen ist hohe Messe in der Lorenzokirche, beide Doria halten dort ihre Andacht. In der Nahe des Allerhochssen entschläft auch Tyrannenangst. Ich sagte Alles.

Fiesko (abgewandt). Kalkagno — abscheulich ist Ihre vernünftige Meinung. — Raphael Sacco?

Sacco. Kalkagno's Grunde gefallen mir, seine Wahl emport. Beffer, Fiesko lagt Dheim und Neffen au einem Gastmahle laden, wo sie dann, zwischen den

ganzen Groll der Republik gevreßt, die Wahl haben, den Tod entweder an unfern Dolchen zu effen, oder in gutem Exprier Bescheid zu thun. Wenigstens bequem ift diese Methode.

Fiesko (mit Entsenen). Sacco, und wenn ber Tropfe Wein, den Ihre sterbende Junge kostet, zum siedenden Pech wird, ein Vorschmack der Hölle — Wie dann, Sacco? — Weg mit diesem Nath! Sprich du, Verrina.

Verrina. Ein offenes Herz zeigt eine offene Stirn. Meuchelmord bringt uns in jedes Banditen Brüderschaft. Das Schwert in der Hand deutet den Helden. Meine Meinung ist, wir geben laut das Signal des Aufruhrs, rufen Genua's Patrioten stürmend zur Nache auf. (Er führt vom Sessel. Die Andern folgen. Bourgognino wirst sich ihm um den Hals.)

Bourgognino. Und zwingen mit gewaffneter hand bem Gluck eine Gunft ab! Das ift die Stimme der Ehre und die meinige.

Fiesko. Und die meinige. Pfui, Genueser! (3u Kattagno und Sacco.) Das Glück hat bereits schon zu viel für uns gethau, wir müssen uns selbst auch noch Arbeit geben — also Aufruhr, und den noch diese Macht, Genueser! (Berrina, Bourgognino erstaunen. Die Andern erschrecken.)

Kalkagno. Was? noch biese Nacht? Noch sind bie Tyrannen zu machtig, noch unser Unhang zu dunne.

Sacco. Diese Nacht noch? und es ist nichts gethan, und die Sonne geht schon bergunter?

Liesko. Eure Bedenklichkeiten sind sehr gegründet, aber leset diese Blatter. (Er reicht ihnen die Kandschriften Gianettino's und geht, indes sie neugierig lesen, hämisch auf und nieder.) Jeist fahre wohl, Doria, sehdner Stern! Stolz und vorlaut standest du da, als hättest du den Horizont von Senua erpachtet, und sahest doch, daß auch die Sonne den Himmel räumt und das Scepter der Welt mit dem Monde theilt. Fahre wohl, Doria, schöner Stern!

Auch Patroflus ift gestorben, Und war mehr als du.

Jourgognino (nachdem fie die Blatter gelesen). Das ift gräßlich!

Kalkagno. 3wblf auf einen Schuß! Verrina. Morgen in ber Signoria!

Bourgognino. Gebt mir die Zettel. Ich reite spornstreiche durch Genua, halte sie so, so werden die Steine hinter mir springen und die Hunde Zetermordio beulen.

Alle. Rache! Nache! Rache! Diese Nacht noch! Fiesko. Da send ihr, wo ich euch wollte. Sobald es Abend wird, will ich die vornehmsten Misvergnügsten zu einer Lustbarkeit bitten; nämlich alle, die auf Gianettino's Mordliste stehen, und noch überdies die Sauli, die Gentili, die Bivaldi und Besodimari, alle Todseinde des Hauses Doria, die der Meuchelmörder zu fürchten vergaß. Sie werden meinen Anschlag mit offenen Armen umfassen, daran zweiste ich nicht.

Pourgognino. Daran zweisle ich nicht. Liesko. Bor Allem muffen wir uns des Meers

versichern. Galeeren und Schiffsvolk hab' ich. Die zwanzig Schiffe der Doria sind unbetakelt, unbemannt, leicht überrumpelt. Die Mündung der Darsena wird gestopft, alle Hoffnung zur Flucht verriegelt. Haben wir den Hasen, so liegt Genua in Ketten.

Verring. Unlängbar.

Fiesko. Dann werden die festen Platze der Stadt erobert und beseit. Der wichtigste ist das Thomassthor, das zum Hasen führt und unsere Seemacht mit der Landmacht verknüpft. Beide Doria werden in ihren Pallasten überfallen, ermordet. In allen Gassen wird Larm geschlagen; die Sturmglocken werden gezogen, die Bürger herausgerusen, unsere Partei zu nehmen und Genua's Freiheit zu versechten. Begünstiget uns das Glück, so hort ihr in der Signoria das Weitere.

Verrina. Der Plan ift gut. Last sehen, wie wir die Rollen vertheilen.

Fiesko (bedeutend). Genueser, ihr stelltet mich freis willig an die Spisse des Komplots. Werdet ihr auch meinen weitern Beschlen gehorchen?

Verrina. Co gewiß fie die beften find.

Fiesko. Berrina, weißt du das Wortehen unter der Fahne? — Genueser, sagt's ihm, es heiße Subsordination! Wenn ich nicht diese Köpfe drehen kann, wie ich eben will — versieht mich ganz — wenn ich nicht der Sonverain der Verschwörung bin, so hat sie auch ein Mitglied verloren.

Verrina. Ein freies Leben ift ein paar knechtischer Stunden werth — Wir gehorchen.

Liesko. Co verlaßt mich jetzt. Giner von euch

wird die Stadt visitiren und mir von der Starke und Schwäche der festen Plätze Napport machen. Ein Ansberer erforscht die Parole. Ein Dritter bemannt die Galeeren. Ein Vierter wird die zweitausend Mann nach meinem Schloßhof befördern. Ich selbst werde auf den Abend Alles berichtigt haben, und noch übersties, wenn das Glück will, die Vank im Pharaosprengen. Schlag neun Uhr ist Alles im Schloß, meine letzten Veschle zu hören. (Küngest.)

Verrina. Ich nehme den Hafen auf mich. (216.) Dourgognino. Ich die Soldaten. (21111 ab.) Kalkagno. Die Parole will ich ablauern. (216.) Sacco. Ich die Runde durch Genua machen. (216.)

## Sechster Auftritt.

#### Liesko. Darauf der Mohr.

Liesko (hat sich an einen Pult gesent und schreibt). Schlusgen sie nicht um gegen das Wortchen Subordination, wie die Naupe gegen die Nadel? — Aber es ist zu spåt, Republikaner!

Mohr (fommt). Gnabiger Herr -

Liesko (freht auf, gibt ihm einen Zettet). Alle, beren Namen auf diesem Blatt stehen, ladest du zu einer Komodie auf die Nacht.

Fiesko. Mitzuspielen vermuthlich. Die Entrée wird Gurgeln kosten.

Fiesko (fremd und verächtlich). Wenn das bestellt ift, will ich dich nicht langer in Genua aufhalten. (Er geht und täßt eine Goldborfe hinter sich fallen.) Das sey deine letzte Arbeit. (Geht ab.)

#### Siebenter Auftritt.

Mohr (hebt ben Beutel langfam von ber Erbe, indem er ihm ftung nachblickt).

Stehn wir so mit einander? "Will ich dich nicht mehr in Genna aufhalten." Das heißt aus dem Christlichen in mein Heidenthum verdolmetscht: Wenn ich Herzog bin, lass ich den guten Freund an einen gennesischen Galgen hans gen. Gut. Er beforgt, weil ich um seine Schliche weiß, werde ich seine Ehre über mein Maul springen lassen, wenn er Herzog ist. Sachte, Herr Graf! das Letzte ware noch zu überlegen.

Jetzt, alter Doria, sieht mir beine Haut zu Befehl.

— Hin bist du, wenn ich dich nicht warne. Wenn ich jetzt hingehe und das Komplot angebe, rett' ich dem Herzog von Genua nichts Geringeres, als ein Leben und ein Herzogthum; nichts Geringeres, als dieser Hut, von Gold gestrichen voll, kann sein Dank sewn. (Er will fort, bleibt aber ploptich sill stehen.) Aber sachte, Freund Hassau! Du bist etwa gar auf der Reise nach einem dummen Streich? Wenn die ganze Todtschlägerei

jest zuruckginge und baraus gar etwas Gutes wurde? - Pfui! pfui! was will mir mein Geiz fur einen Tenfelsstreich spielen! — Was stiftet größeres Unbeil? wenn ich diesen Kiesko prelle? - wenn ich jenen Doria an das Meffer liefre? - Das klugelt mir aus, meine Teufel! - Bringt ber Fiesto es binaus, fann Genua auffommen. Weg! bas fann nicht senn. Schlupft bicfer Doria durch, bleibt Alles wie vor, und Genua hat Frieden - Das ware noch garftiger! - Aber bas Spektakel, wenn die Kopfe der Rebellen in die Garfuche des Benkers fliegen? (Auf die andere Seite). Aber das luftige Gemetzel diefer Nacht, wenn Ihre Durchlauchten am Pfiff eines Mohren erwurgen? Nein! aus biesem Wirrwarr helfe sich ein Christ, dem Beiden ift das Rathsel zu spitig - - Ich will einen Gelehrten fragen. (216.)

#### Adster Auftritt.

Saat bei ber Grafin Imperiali.

Julia (im Reglige). Gianettino (tritt herein, zerftort).

Ginnettino. Guten Abend, Schwester!

Julia (sieht auf). Etwas Außerordentliches mag es auch seyn, das den Kronprinzen von Genna zu seiner Schwester führt?

Gianettino. Schwester, bift du doch stets von Schiller's sammel. Werke. II. Wb.

Schmetterlingen umschwärmt und ich von Wespen. Wer kann abkommen? Seigen wir uns.

Julia. Du machst mich bald ungeduldig.

Gianettino. Schwester, wann war's das Letztemal, daß dich Fiesko besuchte?

Julia. Geltsam. Als wenn mein Gehirn bergleis chen Nichtigkeiten beherbergte!

Ginnettino. Ich muß es durchaus wiffen.

Inlia. Nun — er war gestern da.

Gianettino. Und zeigte fich offen?

Inlia. Wie gewöhnlich.

Gianettino. Auch noch der alte Phantaft?

Julia (beleidigt). Bruder!

Gianettino (mit starferer Stimme). Hore! Auch noch ber alte Phantast?

Julia (steht aufgebracht auf). Wofur halten Sie mich, Bruder?

Gianettino (bleibt sieen, hamisch). Fur ein Stuck Weiberfleisch, in einen großen — großen Abelsbrief gewickelt. Unter uns, Schwester, weil doch Niemand auflauert.

Julia (hinig). Unter uns — Sie sind ein tolldreis ster Affe, der auf dem Kredit seines Onkels steckenreitet — weil doch Niemand auflauert.

Gianettino. Schwesterchen! Schwesterchen! Nicht bose — bin nur lustig, weil Fiesko noch der alte Phantast ist. Das hab' ich wissen wollen. Empschle mich. (Witt geben.)

### Meunter Auftritt.

#### Comellin (fommt).

Lomellino (tuft ber Jutia die Hand). Berzeihung für meine Dreistigkeit, gnadige Fran! (In Gianettine getehrt.) Gewisse Dinge, die sich nicht aufschieben lassen —

Ginnettino (nimmt ihn bei Seite. Julia tritt zornig zu einem Tüger und spiett ein Auegro). Alles angeordnet auf morgen?

Lomellin. Alles, Prinz. Aber der Kourier, der heute fruh nach Levanto flog, ist nicht wieder zurück. Auch Spinola ist nicht da. Wenn er aufgefangen wäre!

— Ich bin in höchster Berlegenheit.

Gianettino. Beforge nichts. Du haft boch die Lifte bei ber hand?

Lomellin (verreten). Gnädiger Herr — die Liste — Ich weiß nicht, ich werde sie in meiner gestrigen Rockstasche liegen haben —

Gianettino. Auch gut. Ware nur Spinola zuruck. Fiesko wird morgen fruh todt im Bette gefunden. Ich hab' die Anstalt gemacht.

Somellin. Aber fürchterliches Aufsehen wird's machen.

Gianettino. Das eben ist unsere Sicherheit, Bursche. Alltagsverbrechen bringen das Blut des Beleidigten in Wallung, und Alles kann der Mensch. Außerordentliche Frevel machen es vor Schrecken gefrieren, und der Mensch ist nichts. Weißt du das Mahrchen mit dem

Medufakopf? Der Aublick macht Steine - Was ift nicht gethan, Bursche, bis Steine erwarmen!

Lomellin. Saben Sie ber gnadigen Frau einen Wink gegeben?

Ginnettino. Pfui boch! die muß man des Tiesko wegen delikater behandeln. Doch, wenn sie erst die Früchte verschmeckt, wird sie die Unkosten verschmerzen. Komm! Ich erwarte diesen Abend noch Truppen von Mailand und muß an den Thoren die Ordre geben. (Im Jutia.) Nun, Schwester! hast du deinen Zorn bald verklimpert?

Julia. Gehen Sic! Sie find ein wilder Gaft. (Gianettino will hinaus und fibst auf Fiesto.)

### Behnter Auftritt.

#### Liesko (fommt).

Gianettino (zurucfahrend). Sa!

Fiesko (zuvorfommend, verbindlich). Pring, Sie übers heben mich eines Besuche, den ich mir eben vorbehalten hatte

Gianettino. Auch mir, Graf, konnte nichts Er-

Fiesko (tritt zu Jutien und tuft ibr respettvoll die Sand). Man ist es bei Ihnen gewohnt, Signora, immer seine Erwartungen übertroffen zu sehen.

Julia. Pfui boch, bas wurde bei einer Undern

zweidentig lauten — Aber ich erschrecke an meinem Negligé. Berzeihen Sie, Graf. (Will in ihr Kabinet Wieben.)

Fiesko. D bleiben Sie, sehone gnadige Fran! Das Frauenzimmer ist nie so sehon, als im Schlassgewand! (tagetus) es ist die Tracht seines Gewerbes.

— Diese hinaufgezwungenen Haare — Erlanden Sie, daß ich sie ganz durcheinander werse.

Julia. Daß ihr Manner fo gern verwirret!

Fiesko (unsoutbig gegen Gianettino). Haare und Mepubliken! Nicht wahr, das gilt uns gleichviel — Und auch dieses Band ist falsch angehestet. — Seizen Sie sich, schone Gräfin — Augen zu betrügen, versieht Ihre Laura, aber nicht Herzen — Lassen Sie mich Ihre Kammerfrau seyn. (Sie sept sich, er macht ihr den Anzug zurecht.)

Gianettino (zupft ben Lomellin). Der arme, forglose Wicht!

Fiesko (an Jutiens Busen beschäftigt). Sehen Sie — die ses verstecke ich weislich. Die Sinne mussen ims mer nur blinde Briefträger senn, und nicht wissen, was Phantasie und Natur mit einander abzukarten haben.

Julin. Das ift leichtfertig.

Fiesko. Ganz und gar nicht, denn, sehen Sie, die beste Neuigkeit verliert, sobald sie Stadtmahrchen wird — Unsere Sinne sind nur die Grundsuppe unserer innern Republik. Der Adel lebt von ihnen, aber ershebt sich über ihren platten Geschmack. (Er hat sie fertig gemacht und führt sie vor einen Spiegel.) Nun, bei meiner

Spre! Diefer Augug muß morgen Mode in Genna fenn. (Jein.) Darf ich Sie fo burch die Stadt fuhren, Grafin?

Inlia. Ueber den verschlagenen Kopf! Wie funstlich er's anlegte, mich in seinen Willen hineinzulugen! Aber ich habe Kopsweh und werde zu Hause bleiben.

Fiesko. Berzeihen Sie, Gräfin — bas können Sie, wie Sie wollen, aber Sie wollen es nicht. — Diesen Mittag ist eine Gesellschaft florentinischer Schaufpieler hier angekommen und hat sich erboten, in meisnem Pallaste zu spielen — Nun hab' ich nicht verhindern können, daß die meisten Edeldamen der Stadt Zuschauserinnen senn werden, welches mich anßerst verlegen macht, wie ich die vornehmste Loge besetzen soll, ohne meinen empfindlichen Gästen eine Sottise zu machen. Noch ist nur ein Ausweg möglich. (Mit einer tiesen Berbengung.) Wollen Sie so gnädig seyn, Signora?

Inlia (wird roth und geht schrennig in's Kabinet). Laura! Gianettino (tritt zu Viesto). Graf, Sie erinnern sich einer unangenehmen Geschichte, die neulich zwischen und beiden porfiel —

Fiesko. Ich wunschte, Pring, wir vergäßen sie beide — Wir Menschen handeln gegen uns, wie wir uns kennen, und wessen Schuld ist's, als die meinige, daß mich mein Freund Doria nicht gang gekannt hat?

Gianettino. Wenigstens werd' ich nie baran benken, ohne Ihnen von Herzen Abbitte zu thun —

Ficsko. Und ich nie, ohne Ihnen von Herzen zu vergeben — (Julia temmt etwas umgetleibet zuwich.)

Gianettino. Eben fallt es mir bei, Graf, Sie laffen ja gegen bie Turken freugen?

Fiesko. Diesen Abend werden die Anker gelichtet — Ich bin eben darum in einiger Besorgniß, woraus mich die Gefälligkeit meines Freundes Doria reißen konnte.

Gianettino (außerft höflich). Mit allem Vergnugen!
— Befehlen Sie uber meinen ganzen Einfluß!

Fiesko. Der Worgang durfte gegen Abend einigen Auflauf gegen den Hafen und meinen Pallast verurssachen, welchen der Herzog, Ihr Oheim, mißdeuten konnte. —

Gianettino (trenherzig). Laffen Sie mich dafür forgen. Machen Sie immer fort, und ich wünsche Ihnen viel Glück zur Unternehmung.

Fiesko (somout). Ich bin Ihnen sehr verbunden.

### Elfter Auftritt.

Vorige. Ein Deutscher der Leibwache.

Gianettino. Bas foll's?

Dentscher. Als ich das Thomasthor vorbeiging, sah ich gewaffnete Soldaten in großer Anzahl der Darssena zueilen und die Galeeren des Grafen von Lavagna segelsertig machen —

Giancttino. Nichts Wichtigeres? Es wird nicht weiter gemeldet.

Deutscher. Sehr wohl. Auch aus den Albstern der Kapuziner wimmelt verdächtiges Gesindel, und

fehleicht über ben Markt; Gang und Anfehen laffen vermuthen, daß es Soldaten find.

Gianettino (zornig). Ueber den Diensteifer eines Dummkopfs! (Zu Lomellin, zuversichtlich.) Das sind meine Mailander.

Deutscher. Befehlen Euer Gnaben, daß sie arrestirt werden follen?

Gianettino (saut zu Lomessin). Sehen Sie nach, Lomessino. (Bits zum Deutschen.) Nun fort, es ist gut! (In Lomessin.) Bedeuten Sie dem deutschen Ochsen, daß er das Maul halten sou.

(Lomellin ab mit bem Deutschen.)

Fiesko (der bieber mit Julien getandelt und verstohlen binübergeschieft hatte). Unser Freund ist verdrußlich. Darf ich den Grund wissen?

Gianettino. Kein Wunder. Das ewige Anfragen und Melden! (Schießt hinaus.)

Fiesko. Auch auf uns wartet bas Schauspiel. Darf ich Ihnen ben Arm anbieten, gnabige Frau?

Inlia. Geduld! Ich muß erst die Envelope umwerfen. Doch kein Tranerspiel, Graf? Das kommt mir im Traum.

Fiesko (thaifa). D, es ift zum Todtlachen, Grafin!

(Er führt sie ab. Borhang fäut.)

# Vierter Aufzug.

Es ist Nacht. Schloshof bei Tiesto. Die Laternen werben ange: zündet, Waffen hereingetragen. Ein Schlossische ist erleuchtet.

## Erster Auftritt.

Bourgognino (führt Gotbaten auf).

Bourgognino. Halt! — An das große Hofthor kommen vier Posten. Zwei an jede Thur zum Schloß. (Wachen nehmen ihren Vosten.) Wer will, wird hereins gelassen. Hinaus darf Niemand. Wer Gewalt braucht, niedergestochen! (Mit den Uebrigen in's Schloß. Schilbwachen auf und nieder.)

# Bweiter Auftritt.

Wachen am Softhor (rufen). Wer ba? (Zenturione tommt.)

Benturione. Freund von Lavagna. (Geht quer über ben Sof nach bem rechten Schloßthor.)

Wachen (bort). Zuruck!

Benturione (flust und geht nach bem linken Thor).

Wachen (am linten). Burud.

Benturione (steht betreten still. Paufe. Darauf zur linten Bache). Freund, wo hinaus geht's zur Kombbie?

Wache. Weiß nicht.

Benturione (auf und ab mit steigender Befrembung, barauf zur rechten Wache). Freund, wann geht die Kombdie an?

Wache. Beiß nicht.

Benturione (erstaunt auf und nieder. Wird die Waffen gewahr. Bestürzt). Freund, was foll bas?

Wache. Deiß nicht.

Zenturione (hult sich erschrocken in seinen Mantel). Sonderbar!

Wachen am Hofthor (rufen an). Der ba?

### Dritter Auftritt.

Vorige. Zibo (fommt).

Bibo (im Hereintreten). Freund von Lavagna. Benturione. Bibo, wo find wir?

Bibo. Was?

Benturione. Schau' um bich, Bibo!

Bibo. Wo? was?

Benturione. Alle Thuren befetzt.

Bibo. Sier i egen Waffen.

Benturione. Niemand gibt Ausfunft.

Bibo. Das ift feltfam.

Benturione. Wie viel ift die Glocke?

Bibo. Acht Uhr vorüber. Benturione. Puh! es ist grimmkalt. Bibo. Acht Uhr ist die bestellte Stunde.

Benturione (ben Kopf schüttelnb). Hier ist's nicht richtig.

Bibo. Fiesko hat einen Spaß vor.

Benturione. Morgen ist Dogewahl — Zibo, hier ist's nicht richtig.

Bibo. Stille! ftille! ftille!

Benturione. Der rechte Schlofflugel ift voll Lichter. Bibo. Horst du nichts? Horst du nichts?

Benturione. Hohles Gemurmel brin und mits unter -

Bibo. Dumpfiges Rasseln, wie von Harnischen, die sieh an einander reiben —

Benturione. Schauervoll! Schauervoll! Bibo. Ein Wagen! Er halt an der Pforte! Wachen am Hotthor (rusen an). Wer da?

## Dierter Auftritt.

Vorige. Vier, Afferato.

Afferato (im hereintreten). Freund von Fiesko. Bibo. Es sind die vier Afferato. Benturione. Guten Abend, Landsmann. Afferato. Wir gehen in die Kombdie. Bibo. Gluck auf den Weg! Afferato. Geht ihr nicht in die Romodie?

Benturione. Spaziert nur voran. Wir wollen erst frische Luft schöpfen.

Afferato. Es wird bald angehen. Kommt. (Geben weiter.)

Wache. Buruck.

Afferato. Wo will bas hinaus?

Benturione (lacht). Zum Schloß hinaus.

Afferato. hier ift ein Miffverstand.

Bibo. Ein handgreiflicher. (Musie auf bem rechten Flügel.)

Afferato. Hort ihr die Symphonie? Das Lust: spiel wird vor sich gehen.

Benturione. Mich deucht, es fing schon an und wir spielten die Narren barin.

Bibo. Uebrige Sitze hab' ich nicht. Ich gehe.

Asserato. Waffen hier?

Bibo. Pah! Rombdienwaaren.

Benturione. Sollen wir hier siehen, wie die Narren am Acheron? Kommt zum Kaffechaus! (Aus Gechs eilen gegen die Pforte.)

Waden (forcien heftig). Burud!

Benturione. Mord und Tod! Wir find gefangen!

Bibo. Mein Schwert fagt: Nicht lange!

Afferato. Steck' ein! fieck' ein! Der Graf ift ein Ehrenmann.

Bibo. Berkauft! Berrathen! Die Kombbie war ber Speck, hinter der Maus schlug die Thur zu.

Afferato. Das wolle Gott nicht! Mich schaubert, wie sich bas entwickeln soll.

### Fünfter Auftritt.

Schildwachen. Wer da? (Berrina, Sacco kommen.) Verrina. Freunde vom Hause. (Sieben andere Nobili kommen nach.)

Bibo. Seine Vertraute! Nun klart fich Alles auf. Sacco (im Gespräch mit Verrina). Wie ich Ihnen sage. Leskaro hat die Wache am Thomasthor, Doria's bester Offizier und ihm blindlings ergeben.

Verrina. Das freut mich.

Bibo (zum Verrina). Sie kommen erwunscht, Berrina, uns allen aus bem Traume zu helfen.

Verrina. Wie fo? wie fo?

Benturione. Wir find zu einer Kombbie geladen.

Verrina. Go haben wir einen Weg.

Benturione (ungebutbig). Den Weg alles Fleisches. Den weiß ich. Sie sehen ja, daß die Thuren besetzt sind? Wosur hier die Thuren besetzt?

Bibo. Bofur die Bachen?

Benturione. Wir siehen da, wie unter bem Galgen.

Derrina. Der Graf wird felbst fommen.

Benturione. Er kann sich betreiben. Meine Gebuld reißt den Zaum ab. (Aus Nobili gehen im Kintergrunde auf und nieber.)

Bourgognino (aus bem Schlos). Wie sieht's im Ha-fen, Berrina?

Verrina. Alles glucklich an Bord.

Pourgognino. Das Schloß ist auch gepropft voll-Soldaten.

Verrina. Es geht fart auf neun Uhr.

Bourgognino. Der Graf macht fehr lange.

Verrina. Immer zu rasch fur seine Hoffnung. Bourgognino, ich werde zu Gis, wenn ich mir Etwas benke.

Pourgognino. Bater, übereile bich nicht.

Verrina. Es laßt sich nicht übereilen, wo nicht verzögert werden kann. Wenn ich den zweiten Mord nicht begehe, kann ich den ersten niemals verantworten.

Bourgognino. Aber wann foll Ficeto fterben? Verrina. Wenn Genua frei ift, stirbt Ficeto! Schildwachen. Wer ba?

### Sechster Auftritt.

### Vorige. Liesko.

Fiesko (im hereintreten). Ein Freund! (Aus verneigen fich. Schildwachen prafentiren.) Willkommen, wertheste Gaste! Sie werden geschmalt haben, daß der Hausvater so lang auf sich warten ließ. Berzeihen Sie. Leise zu Berrina.) Fertig?

Verrina (ihm in's Ohr). Nach Wunsch. Fiesko (teise zu Bourgognino). Und? Pourgognino. Alles richtig. Fiesko (zu Sacco). Und? Sacco. Alles gut. Fiesko. Und Ralfagno?

Pourgognino. Fehlt noch.

Fiesko (laut zu ben Thorwachen). Man foll schließen! (Er nimmt den hut ab und tritt mit freiem Anstand zur Bersfammlung.)

### Meine Herren!

Ich bin fo frei gewesen, Sie zu einem Schauspiele bitten zu lassen — Nicht aber, Sie zu unterhalten, sondern Ihnen Rollen darin aufzutragen.

Lange genng, meine Freunde, haben wir Gianettino Doria's Trot und die Anmagungen des Andreas ertragen. Wenn wir Genua retten wollen, Freunde, wird feine Zeit zu verlieren fenn. Bu mas Ende glauben Sie diese zwanzig Galeeren, die den vaterlandischen Safen belagern? Bu was Ende die Alliangen, fo biese Doria schlossen? Bu was Ende die fremden Waffen, die fie in's Berg Genna's gogen? - Rett ift es nicht mehr mit Murren und Berwunschen gethan. Alles zu retten, muß Alles gewagt werden. Ein verzweifeltes Uebel will eine verwegene Arznei. Sollte Giner in diefer Berfammlung fenn, ber Phlegma genug hat, einen herrn zu erkennen, ber nur Seinesgleichen ift? (Gemurmet.) - Sier ift Reiner, beffen Ahnen nicht um Genna's Wiege standen. Bas? bei Allem. was beilig ist! was? was haben benn biese zwei Burger voraus, daß sie den frechen Flug über unsere Baupter nehmen? — (Bitbes Gemurre.) — Jeder von Ihnen ift feierlich aufgefordert, Genua's Sache gegen seine Unterdrucker zu führen - Reiner von Ihnen kann

ein Haarbreit von seinen Rechten vergeben, ohne zugleich die Seele des ganzen Staats zu verrathen — (Ungeftume Bewegungen unter den Zuhörern unterbrechen ihn; dann führt er fort.)

Sie empfinden — jeizt ist Alles gewonnen. Schon hab' ich vor Ihnen her den Weg zum Ruhme gebahnt. Wollen Sie folgen? Ich bin bereit, Sie zu führen. Diese Anstalten, die Sie noch kaum mit Entsetzen besichauten, müssen Ihnen jeizt frischen Heldenmuth eins hauchen. Diese Schauder der Bangigkeit müssen in einen rühmlichen Eiser erwarmen, mit diesen Patrioten und mir Eine Sache zu machen und die Tyrannen von Grund aus zu stürzen. Der Erfolg wird das Wagsstück begünstigen, denn meine Anstalten sind gut. Das Unternehmen ist gerecht, denn Genua leidet. Der Gedanke macht uns unsterblich, denn er ist gefährlich und ungeheuer.

Benturione (in fidemischer Aufwallung). Genug! Genua wird frei! Mit diesem Feldgeschrei gegen die Holle!

Bibo. Und wen das nicht aus seinem Schlummer jagt, der keuche ewig am Ruder, bis ihn die Posaune des Weltgerichts losschließt.

Fiesko. Das waren Worte eines Mannes. Nun erst verdienen Sie die Gefahr zu wissen, die über Ihnen und Genua hing. (Er gibt ihnen die Zettet bes Mohren.) Leuchtet, Soldaten! (Nobili brangen sich um eine Factel und tesen.) Es ging, wie ich wunschte, Freund.

Verrina. Doch rede noch nicht so lant. Ich habe dort auf dem linken Flügel Gesichter bleich werden und Knice schlottern gesehen.

Benturione (in Wuth). Zwölf Senatoren! Teufeslisch! Faßt Alle Schwerter auf! (Alle siurzen sich auf die bereit liegenden Wassen, Zwei ausgenommen.)

Bibo. Dein Name sieht auch ba, Bourgognino. Pourgognino. Und noch heute, so Gott will, auf Doria's Gurgel.

Benturione. Zwei Schwerter liegen.

Bibo. Was? was?

Benturione. Zwei nahmen fein Schwert.

Afferato. Meine Bruder konnen kein Blut sehen. Verschont sie!

Benturione (heftig). Was? was? Kein Tyrannens blut sehen? Zerreißt die Memmen! Werst sie zur Res publik hinaus, diese Bastarde! (Einige von der Geseuschaft wersen sich ergrimmt auf die Beiden.)

Fiesko (reißt sie auseinander). Haltet! Soll Genna Stlaven seine Freiheit verdanken? Soll unser Gold durch dieses schlechte Metall seinen guten Klang verlieren? (Er befreit sie.) Sie, meine Herren, nehmen so lang mit einem Zimmer in meinem Schlosse vorlieb, bis unsre Sachen entschieden sind. (Zur Wache.) Zwei Arrestanten! Ihr haftet für sie! Zwei scharfe Posten an ihre Schwelle! (Sie werden abgeführt.).

Schildmachen am Chor. Wer braußen? (Man pocht.) Kalkagno (ruft angftich). Schließt auf! Ein Freund! Schließt um Gotteswillen auf!

Pourgognino. Es ist Kalkagno. Was soll das: um Gotteswillen?

Fiesko. Macht ihm auf, Goldaten.

### Siebenter Anftritt.

Vorige. Kalkagno (außer Athem, erschvocken).

Kalkagno. Aus! aus! Fliehe, wer fliehen fann! Alles aus!

Bourgognino. Was aus? Haben fie Fleisch von Erz, find unfre Schwerter von Binfen?

Fiesko. Ueberlegung, Kalkagno! Ein Misverstand hier ware nicht mehr zu vergeben.

Kalkagno. Berrathen sind wir. Eine hblissche Wahrheit! Ihr Mohr, Lavagna, der Schelm! Ich komme vom Pallast der Signoria. Er hatte Audienz beim Herzog. (Aus Nobili erblassen, Fiesko selbst veranbert bie Farbe.)

Verrina (entschossen gegen die Thorwache). Soldaten! ftreckt mir die Hellebarden vor! Ich will nicht durch die Hande des Henkers sterben. (Aus Nobiti rennen bestürzt durcheinander.)

Fiesko (gefaßter). Wohin? Was macht ihr? — Geh in die Holle, Kalkagno — Es war ein blinder Schrecken, ihr Herrn — Weib! Das vor diesen Knas ben zu sagen — Auch du, Verrina? — Bourgognino, du auch? — Wohin du?

Pourgognino (beftig). Heim, meine Bertha ermors ben und wieder hier fenn.

Fiesko (finlagt ein Gelächter auf). Bleibt! Haltet! Ift das der Muth der Tyrannenmbrder? — Meisters lich spielest du beine Rolle, Kalkagno! — Merktet ihr nicht, daß diese Zeitung meine Veranstaltung war? Ralkagno, sprechen Sie, war's nicht mein Vefehl, daß Sie diese Romer auf die Probe stellen sollten?

Verrina. Nun, wenn du lachen kannst? — Ich will's glauben, ober bich nimmer für einen Menschen balten.

Fiesko. Schande über euch, Manner! In dieser Anabenprobe zu fallen! — Nehmt eure Waffen wieder. Ihr werdet wie Baren fechten, wollt ihr diese Scharte verweigen. (Leise zu Kattagno.) Waren Sie selbst dort?

Kalkagno. Ich drangte mich durch die Trabanten, meinem Auftrag gemäß die Parole beim Herzog zu holen — wie ich zurückkehrte, bringt man den Mohren.

Fiesko (taut). Also der Alte ist zu Bette? Wir wollen ihn aus den Federn trommeln. (Leise.) Sprach er lang mit dem Herzog?

Kalkagno. Mein erster Schreck und eure nahe Gefahr ließen mich kaum zwei Minuten bort.

Liesko (saut und munter). Sieh boch! wie unfre Landsleute noch zittern.

Kalkagno. Sie hatten auch nicht so bald heraussplatzen sollen. (Leise.) Aber um Gotteswillen, Graf! was wird diese Nothluge fruchten?

Fiesko. Zeit, Freund, und dann ist der erste Schreck jetzt vorüber. (Laut.) He! Man soll Wein bringen! (Leise.) Und sahn Sie den Herzog erblassen? (Laut.) Frisch, Brüder, wir wollen noch eins Bescheid thun auf den Tanz dieser Nacht! (Leise.) Und sahn Sie den Herzog erblassen?

Kalkagno. Des Mohren erfies Wort muß: Berfchmorung! gelautet baben; der Alte trat schneebleich guruck.

Fiesko (verwirrt). Hum! Hum! der Teufel ist schlau, Kalkagno — Er verrieth nichts, bis das Messer an ihre Gurgel ging. Jetzt ist er freilich ihr Engel. Der Mohr ist schlau. (Man bringt ibm einen Becher Wein; er batt ibn gegen die Versammtung und trintt.) Unser gutes Glick, Kameraden! (Man pocht.)

Schildwachen. Wer brauffen?

Eine Stimme. Ordonnang des Herzogs. (Die Robifi fturzen verzweiselnd im Hof herum.)

Fiesko (springt unter sie). Nein, Kinder! Erschreckt nicht! erschreckt nicht! Ich bin hier. Hurtig! Schafft diese Waffen weg. Send Manner! ich bitte euch. Dieser Besuch läßt mich hoffen, daß Andreas noch zweiselt. Geht hinein. Faßt euch. Schließt auf, Soldaten. (Ause entsernen sich. Das Thor wird geöffnet.)

# Achter Auftritt.

Liesko (ats tam' er aus dem Schloß). Drei Deutsche (Sie den Mohren gebunden bringen).

Fiesko. Wer rief mich in ben hof? Deutscher. Führt uns zum Grafen. Fiesko. Der Graf ift hier. Wer begehrt mich? Deutscher (macht bie Konneur vor ihm). Einen guten Abend vom Herzog. Diesen Mohren liefert er Euer Gnaden gebunden aus. Er habe schändlich herausgesplaudert. Das Weitere fagt ber Zettel.

Fiesko (nimmt ihn gleichguttig). Und hab' ich bir nicht erst heute die Galeere verkundigt? (Jum Deutschen.) Es ist gut, Freund. Meinen Respekt an den Herzog.

Mohr (ruft ihnen nach). Und auch meinerseits einen, und sag' ihm — bem Herzog — wenn er keinen Esel geschieft hatte, so wurd' er erfahren haben, daß im Schloß zweitausend Soldaten stecken. (Dentsche geben ab. Nobili tommen zuruck.)

### Meunter Auftritt.

Liesko. Verschworne. Mohr (tropig in der Mitte).

Verschworne (fahren bebend zurück beim Anblick bes Mohren). Ha! was ist das?

Fiesko (bat bas Billet gelesen, mit verbissenem Born). Genueser! die Gefahr ist vorbei — aber auch die Bersschwörung.

Verrina (ruft erstaunt aus). Was? Sind die Doria todt?

Fiesko (in heftiger Bewegung). Bei Gott! auf die ganze Kriegsmacht der Republik — auf das war ich nicht gefaßt. Der alte schwächliche Mann schlägt mit vier Zeilen dritthalbtausend Mann. (Läßt frastios die Hände sinten.) Doria schlägt den Fiesko.

Dourgognino. Co sprechen Cie boch! Wir er- ftarren.

Fiesko (siest). "Lavagna, Sie haben, deucht mich, "Ein Schicksal mit mir — Wohlthaten werden Ihnen "mit Undank belohnt. Dieser Mohr warnt mich vor "einem Komplot. Ich sende ihn hier gebunden zurück "und werde heute Nacht ohne Leibwach e schlafen." (Er täßt das Papier fallen. Alle sehen sich an.)

Verrina. Dun, Ficefo?

Fiesko (mit Abet). Ein Doria soll mich an Großemuth besiegt haben? Eine Tugend fehlte im Stamm der Fiesker! Nein! so wahr ich selber bin! — Geht auseinander, ihr! Ich werde hingehen — und Alles bekennen. (With hinausstürzen.)

Verrina (hatt ihn zurua). Bist du wahnsinnig, Mensch? War ce denn irgend ein Bubenstreich, den wir vorhatsten? Halt! oder war's nicht Sache des Baterlandes! Halt! oder wolltest du nur dem Andreas zu Leibe, nicht dem Tyrannen? Halt! sag' ich — ich verhafte dich, als einen Verräther des Staats —

Verschworne. Bindet ihn! werft ihn zu Boden! Fiesko (reißt Einem ein Schwert weg und macht sich Bahn). Sachte doch! Wer ist der Erste, der das Halfter über den Tiger wirft! — Seht, ihr Herrn — Frei bin ich — könnte durch, wo ich Lust hatte — Jest will ich bleiben, denn ich habe mich anders besonnen.

Bourgognino. Auf Ihre Pflicht besonnen?

Fiesko (aufgebracht, mit Stol3). Ha, Knabe! Lernen Sie erst die Ihrige gegen mich auswendig, und mir nimmer bas! — Ruhig, ihr Herren — es bleibt Alles wie

zuvor. — (Zum Mohren, bessen Stricke er zerhaut.) Du hast bas Verdienst, eine große That zu veranlassen — Entsliche!

Kalkagno (zornig). Bas? was? Leben foll ber Seide? leben und uns alle verrathen haben?

Fiesko. Leben und euch allen — bang gemacht haben. Fort, Bursche! Sorge, daß du Genua auf ben Rucken friegst, man konnte seinen Muth an dir retten wollen.

Mohr. Das heißt, der Teufel laßt keinen Schelsmen sitzen! — Gehorfamer Diener, ihr Herren! — Ich merke schon, in Italien wächst mein Strick nicht. Ich muß ihn anderswo suchen. (216 mit Gelächter.)

## Behnter Auftritt.

Bedienter (commt). Vorige (ohne ben Mohren).

Bedienter. Die Gräfin Imperiali fragen schon breimal nach Euer Gnaden.

Fiesko. Potz tausend! Die Kombbie wird freilich wohl angehen mussen! Sag' ihr, ich bin unverzüglich dort — Bleib' — Meine Frau bittest du, in den Konzertsaal zu treten und mich dort hinter den Tapeten zu erwarten. (Besienter ab.) Ich habe hier euer aller Rollen zu Papier gebracht; wenn Jeder die seinige erfüllt, so ist nichts mehr zu sagen — Berrina wird voraus in den Hasen gehen, und mit einer Kanone das

Signal zum Ausbruch geben, wenn die Schiffe erobert find. — Ich gehe; mich ruft noch eine große Berrichtung. Ihr werdet ein Glöckschen hören und alle miteinander in meinen Konzertsaal kommen — Indeß geht hinein — und laßt euch meinen Enprier schmecken. (Sie gehen auseinander.)

### Elfter Auftritt.

#### Ronzert faal.

Ceonore. Arabella. Nofa. (Mue beangfigt.)

Sconore. In den Konzertsaal versprach Fiesko zu kommen, und kommt nicht. Elf Uhr ist vorüber. Bon Waffen und Menschen drohnt fürchterlich der Pallast, und kommt kein Fiesko?

Nosa. Sie sollen sich hinter die Tapeten verstecken — Bas der gnadige Herr damit wollen mag?

Leonore. Er will's, Rosa; ich weiß also genug, um gehorsam zu senn. Bella, genug, um ganz außer Furcht zu senn — Und doch! doch zittr' ich so, Bella, und mein Herz klopft so schrecklich bang. Midchen, um Gotteswillen! gehe keines von meiner Seite.

Bella. Furchten Sie nichts. Unfere Angst bewacht unsern Furwiß.

Leonore. Worauf mein Auge stößt, begegnen mir fremde Gesichter, wie Gespenster hohl und verzerrt. 2Ben ich anruse, zittert wie ein Ergriffener und flüchtet sich in die dichteste Nacht, diese gräßliche Herberge des bosen Gewissens. Was man antwortet, ist ein halber heimlicher Laut, der auf bebender Junge noch angstlich zweiselt, ob er auch kecklich entwischen darf.
— Fiesko? — Ich weiß nicht, was hier Grauenvolles geschmiedet wird — Nur meinen Fiesko (mit Grazie ibre Hande fattend) umflattert, ihr himmlischen Mächte!

Rosa (zusammengeschreckt). Jesus! Was rauscht in ber Gallerie?

Bella. Es ist der Soldat, der dort Wache sieht. (Die Schitswache ruft außen: "Wer ba?" Man antwortet.)

Leonore. Leute kommen! Hinter die Tapete! Gesichwind! (Sie versteden sich.)

### Bwölfter Auftritt.

### Julia. Ficsko (im Gefprach).

Inlia (sehr zerstört). Hören Sie auf, Graf! Ihre Galanterien fallen nicht mehr in achtlose Ohren, aber in ein siedendes Blut — Wo bin ich? Hier ist Niemand als die verführerische Nacht! Wohin haben Sie mein verwahrlostes Herz geplandert?

Liesko. Wo die verzagte Leidenschaft kuhner wird und Wallungen freier mit Wallungen reden.

Inlia. Halt ein, Fiesko! Bei Allem, was heilig ist, nicht weiter! Bare die Nacht nicht so dicht, du würdest meine flammenrothen Wangen sehen und dich erbarmen.

Fiesko. Beit gefehlt, Julia! Eben bann wurde meine Empfindung die Feuerfahne der deinigen gewahr, und liefe desto muthiger über. (Er tust ihr heftig bie Hand.)

Julia. Mensch, dein Gesicht brennt sieberisch, wie dein Gespräch! Weh, auch aus dem meinigen ,ich sühl's, schlägt wildes, frevelndes Feuer. Laß uns das Licht suchen, ich bitte. Die aufgewiegelten Sinne konnten den gefährlichen Wink dieser Finsterniß merken. Geh! diese gährenden Rebellen konnten hinter dem Nüschen des verschämten Tags ihre gottlosen Künste treiben. Geh unter Menschen, ich beschwöre dich.

Fiesko (zubringlicher). Wie ohne Noth besorgt, meine Liebe! Wird je die Gebieterin ihren Sklaven fürchten?

Julia. Ueber euch Manner und den ewigen Wisderspruch! Als wenn ihr nicht die gefährlichsten Sieger waret, wenn ihr euch unserer Eigenliebe gefangen gebt. Soll ich dir Alles gestehen, Fiesko? daß nur mein Laster meine Tugend bewahrte? nur mein Stolz deine Kunste verlachte? nur bis hieher meine Grundstätze Stand hielten? Du verzweifelst an deiner List und ninumst deine Justucht zu Julia's Blut. Hier verslassen sie mich.

Fiesko (teichtfertig breift). Und was verlorft du bei diesem Berlufte?

Inlia (ausgeregt und mit Hipe). Menn ich den Schlussel zu meinem weiblichen Heiligthum an dich vertändle, womit du mich schamroth machst, wenn du wilst? Was hab' ich weniger zu verlieren, als

Alles? Willst du mehr wissen, Spötter? Das Bestenntniß willst du noch haben, daß die ganze geheime Weisheit unseres Geschlechts nur eine armselige Borskehrung ist, unsere tödtliche Seite zu entsetzen, die doch zuletzt allein von euren Schwüren belagert wird, die (ich gesieh' es erröthend ein) so gern erobert seyn möchte, so oft beim ersten Seitenblick der Tugend den Feind verrätherisch empfängt? — daß alle unsere weibslichen Künste einzig für dieses wehrlose Stichblatt sechten, wie auf dem Schach alle Offiziere den wehrslosen König bedecken? Ueberrumpelst du diesen — matt! und wirf getrost das ganze Bret durcheinander. (Rach einer Pause, mit Ernst.) Da hast du das Gemälde unsere prahlerischen Armuth — Sey großmuthig!

Fiesko. Und doch, Julia — Wo beffer als in meiner unendlichen Leidenschaft kannst du diesen Schatz niederlegen?

Julia. Gewiß nirgends besser, und nirgends schlimmer — Hore, Fiesko, wie lang wird diese Unsendlichkeit wahren? — Ach! schon zu unglücklich hab' ich gespielt, daß ich nicht auch mein Letztes noch setzen sollte — Dich zu fangen, Fiesko, muthete ich dreist meinen Reizen zu; aber ich mißtraue ihnen die Allmacht, dich se statt zuräck und halt ein — Pfui doch! was red' ich da? (Sie tritt zuräck und halt die Kände vor's Gesicht.)

Fiesko. Zwei Sunden in einem Athem. Das Mistrauen in meinen Geschmack, oder das Majestätsverbrechen gegen deine Liebenswurdigkeit — was von beiden ist schwerer zu vergeben?

Julia (matt, unterliegend, mit beweglichem Tone). Lugen

find nur die Waffen der Holle — die braucht Fiesko nicht mehr, seine Julia zu fällen. (Sie fäut erschepft in einen Sopha, nach einer Pause, seierlich.) Hore, laß dir noch ein Wörtchen sagen, Fiesko — Wir sind Heldinnen, wenn wir unste Tugend sicher wissen; — wenn wir sie vertheidigen, Kinder! (ibm starr und wits unter die Augen) Furien, wenn wir sie rächen — Hore. Wenn du mich kalt würztest, Fiesko?

Fiesko (nimmt einen aufgebrachten Ton an). Kalt? kalt? Mun, bei Gott! was fordert denn die unerstättliche Eitelkeit des Weibes, wenn es einen Mann vor sich kriechen sieht und noch zweiselt? Ha! er erswacht wieder, ich sühle, (den Ton in Katte verändert) noch zu guter Zeit gehen mir die Augen auf — Was war's, das ich eben erbetteln wollte? — Die kleinste Ernies brigung eines Mannes ist gegen die höchste Gunst eines Weibes weggeworsen! (Zu ihr mit tieser frostiger Verbeugung.) Kassen Sie Muth, Madam! Jest sind Sie sicher.

Julia (besturzt). Graf! welche Anwandlung?

Liesko (außerst gleichgultig). Nein, Madam! Sie haben vollkommen recht, wir beide haben die Ehre nur ein mal auf dem Spiel. (Mit einem höstlichen Kandsuß.) Ich habe das Vergnügen, Ihnen bei der Gesellschaft meinen Respekt zu bezeugen. (Er will fort.)

Julia (ihm nach, reift ihn zurüch). Bleib'! Bift du casend? Bleib'! Muß ich es benn sagen — heraussagen, was das ganze Mannervolk auf den Anicen — in Thranen — auf der Folterbank meinem Stolz nicht abdringen sollte? — Weh! auch dies bichte Dunkel ift zu licht, diese Feuersbrunst zu bergen, die das

Geständniß auf meinen Wangen macht — Fiesko — O ich bohre durch's Herz meines ganzen Geschlechts — mein ganzes Geschlecht wird mich ewig hassen — Ich bete dich an, Fiesko! (Fäut vor ihm nieber.)

Fiesko (weicht brei Schritte zurück, täßt sie liegen und lacht triumphirend auf). Das bedaur' ich, Signora! (Er zieht die Glocke, bebt die Tapete auf und führt Leonoren bervor.) Hier ist meine Gemahlin — ein göttliches Weib! (Er fällt Leonoren in den Arm.)

Julia (fpringt schreiend vom Boben auf). Ah! Unerhort betrogen!

### Dreizehnter Auftritt.

Die Verschwornen (welche jumal bereintreten). Damen (von der andern Seite). Liesko. Leonore und Julia.

Fiesko. Ein schlechtes Herz verdient nicht weniger. Deinen Thrånen war ich diese Genugthuung schuldig. (Bur Versammtung.) Nein, meine Herren und Damen, ich bin nicht gewohnt, bei jedem Anlaß in kindische Flammen aufzuprasseln. Die Thorheiten der Menschen belustigen mich lange, eh' sie mich reizen. Die serdient meinen ganzen Jorn, denn sie hat diesem Engel dieses Pulver gemischt. (Er zeigt das Gift der Versammtung, die mit Abschen zuräcktritt).

Julia (ihre Buth in sich beisenb). Gut! gut! Schr gut, mein Herr! (Bill fort.)

Fiesko (führt sie am Arme zurud). Sie werden Gebuld baben, Madam — Noch sind wir nicht fertig — Diese Gesellschaft möchte gar zu gern wissen, warum ich meinen Verstand so verlengnen konnte, den tollen Noman mit Genua's größter Närrin zu spielen —

Julia (aufspringens). Es ist nicht auszuhalten! Doch zittre du! (Drobens.) Doria donnert in Genua, und ich — bin seine Schwester.

Liesko. Schlimm genug, wenn bas Ihre lette Galle ift - Leider muß ich Ihnen die Botschaft bringen, daß Ficefo von Lavagna aus bem gefioblenen Diadem Ihres burchlauchtigften Bruders einen Strick gedreht hat, womit er den Dieb der Republik diese Nacht aufzuhängen gefonnen ift. (Da fie fich entfarbt, tacht er hobnisch auf.) Pfui! bas kam unerwartet - und schen Sie! (indem er beigender fortfahrt) barum fand ich für nothig, den ungebetenen Bliden Ihres Sauses etwas zu schaffen zu geben; barum behangt' ich mich (auf fie beutenb) mit biefer Barlekinsleidenschaft, barum (auf Leonoren zeigens) ließ ich diesen Ebelftein fallen, und mein Wild rannte glucklich in den blanken Betrug. Ich banke fur Ihre Gefälligkeit, Signora, und gebe meinen Theaterschmuck ab. (Er überliefert ihr ihren Schattenriß mit einer tiefen Berbeugung.)

Leonore (schmiegt sich bittent an ben Fiesto). Mein Ludovico, sie weint. Darf Ihre Leonore Sie zitternd bitten?

Julia (tropig zu Leonoren). Schweig, du Berhafte — Fiesko (zu einem Bebienten). Sen er galant, Freund, biete er diefer Dame ben Urm an; fie hat Luft, mein

Staatsgefängniß zu sehen. Er steht mir bafür, baß Signora von Niemand inkommodirt wird — draußen geht eine scharse Luft — der Sturm, der diese Nacht den Stamm Doria spaltet, mochte ihr leicht den Haars putz verderben.

Julia (stiuchzend). Die Pest über dich, schwarzer heimtückischer Heuchler! (In Leonoren, grimmig.) Freue dich deines Triumphes nicht, auch dich wird er versberben, und sich selbst und — verzweiseln! (Stürzt hinaus.)

Fiesko (winkt ben Gaffen). Sie waren Zeugen — Retten Sie meine Ehre in Genua! (Zu ben Verschwornen.) Ihr werdet mich abholen, wenn die Kanone kommt. (Alle entfernen sich.)

## Dierzehnter Auftritt.

### Ceonore. Liesko.

Leonore (tritt ihm angstich naher). Fiesko! — Siesko! — Sch verstehe Sie nur halb, aber ich fange an zu zittern.

Fiesko (wichtig). Leonore — ich sah Sie einst einer Genucserin zur Linken gehen — Ich sah Sie in den Affembleen des Adels mit dem zweiten Handkuß der Ritter vorlieb nehmen. Leonore — das that meisnen Augen wehe. Ich beschloß, es soll nicht mehr seyn — es wird aushören. Hören Sie das kriegerische Getöse in meinem Schloß? Was Sie fürchten, ist wahr —

Weben Sie zu Bette, Grafin — morgen will ich bie Herzogin wecken.

Leonore (falagt beibe Arme gusammen und wirft fic in einen Seffet). Gott! meine Ahnung! Ich bin verloren!

Liesko (gesest, mit Ware). Lassen Sie mich aus reden, Liebe! Zwei meiner Ahnherrn trugen die dreisfache Krone; das Blut der Fiesker fließt nur unter dem Purpur gesund. Soll Ihr Gemahl nur ererbten Glanz von sich wersen? (Lebbaster.) Was? Soll er sich für all seine Hoheit beim gaukelnden Zusall bedanken, der in einer erträglichen Laune aus modernden Berdiensten einen Johann Ludwig Fiesko zusammenstlickte? Nein, Leonore! Ich bin zu stolz, mir etwas schenken zu lassen, was ich noch selbst zu erwerben weiß. Heute Nacht werf' ich meinen Ahnen den erborgten Schmuck in ihr Grab zurück — Die Grafen von Lavagna starben aus — Fürsten beginnen.

Leonore (schüttelt ben Kopf, still phontastrend). Ich sehe meinen Gemahl an tiefen todtlichen Bunden zu Boden fallen — (Hobber.) Ich sehe die stummen Träger den zerrissenen Leichnam meines Gemahls mir entgegen tragen. (Ersprocken aufspringend.) Die erste — einzige Augel fliegt durch die Seele Fiesko's.

Liesko (fast sie tiebevou bei ber Hand). Ruhig, mein Rind, das wird diese einzige Rugel nicht.

Seonore (bliet ibn ernstbaft an). So zuversichtlich ruft Ficesto den Himmel heraus? Und ware der tausends maltausendste Fall nur der mögliche, so konnte der tausendmaltausendste wahr werden, und mein Gemahl ware verloren — Denke, du spieltest um den himmel,

Ficefo! wenn eine Billion Gewinnste fur einen einzigen Fehler fiele, wurdest du dreist genug senn, die Wurfel zu schütteln und die freche Wette mit Gott einzugehen? Nein, mein Gemahl! wenn auf dem Bret Alles liegt, ist jeder Wurf Gotteslästerung.

Fiesko (camen). Sen unbesorgt, das Gluck und ich siehen besser.

Leonore. Sagst du das — und standest bei jenem geisterverzerrenden Spiele — ihr nennt es Zeitvertreib — sahest zu der Betrügerin, wie sie ihren Günstling mit kleinen Glückskarten lockte, bis er warm ward, aufstand, die Bank forderte — und ihn jetzt im Burf der Berzweiflung verließ? — D mein Gemahl! du gehst nicht hin, dich den Genuesern zu zeigen und angebetet zu werden. Republikaner aus ihrem Schlaf auszujagen, das Ross an seine Huse zu mahnen, ist kein Spaziers gang. Fiesko! traue diesen Rebellen nicht. Die Klugen, die dich ausheigen, fürchten dich. Die Dummen, die dich vergöttern, nützen dir wenig, und wo ich hinsehe, ist Fiesko verloren.

Fiesko (mit ftarten Schritten im Zimmer). Kleinmuth ift die hochste Gefahr. Größe will auch ein Opfer haben.

Leonore. Größe, Fiesko? — Daß bein Genie meinem Herzen so übel will! — Sieh! Ich vertraue beinem Glück, du siegst, will ich sagen — Weh dann mir Aermsten meines Geschlechts! Unglückselig, wenn es mißlingt! wenn es glückt, unglückseliger! Hein Wahl, mein Geliebter! Wenn er den Herzog versfehlt, ist Fiesko verloren. Mein Gemahl ist hin, wenn ich den Herzog umarme.

Liesko. Das versiehe ich nicht.

Leonore. Doch, mein Kiesto! In Diefer fiurmis schen Bone bes Throns verdorret bas garte Pflangeben ber Liebe. Das Berg eines Menschen, und mar' auch selbst Kiesko ber Mensch, ist zu enge fur zwei allmachtige Gotter - Gotter, die fich fo gram find. Liebe bat Ibranen und fann Thranen verfteben! Berrich fucht bat eberne Augen, worip ewig nie die Empfindung perlt - Liebe bat nur ein Gut, thut Bergicht auf die gange übrige Schopfung; Berrichfucht bungert beim Raube ber gangen Ratur - Berrichfucht gertrummert die Welt in ein raffelndes Rettenhaus, Liebe traumt fich in jeder Buffe Elufium - Wollteft bu jest an meinem Busen bich wiegen, pochte ein fibrriger Bafall an bein Reich - Wollt' ich jetzt in beine Urme mich werfen, borte beine Despotenangst einen Morder aus den Tapeten bervorrauschen und jagte bich fluchtig von Zimmer zu Zimmer. Ja, ber großäugige Berdacht freckte gulett auch die hausliche Eintracht an - Wenn beine Leonore bir jest einen Labetrank brachte, wurdest du den Relch mit Bergudungen wegstoßen und bie Bartlichkeit eine Giftmischerin schelten.

Fiesko (bleibt mit Entsenen fieben). Leonore, bor' auf! Das ift eine hafliche Borftellung -

Leonore. Und boch ist das Gemalde nicht fertig. Ich wurde fagen, opfre die Liebe der Große, opfre die Kuhe — wenn nur Fiesko noch bleibt — Gott! bas ist Radstoß! — Selten steigen Engel auf den Thron, felten er herunter. Wer keinen Menschen zu furchten braucht, wird er sich eines Menschen erbarmen? Wer

an jeden Wunsch einen Donnerkeil heften kann, wird er für nöthig finden, ihm ein sanstes Wörtchen zum Geleite zu geben? (Sie hätt inne, dann tritt sie bescheiden zu ihm und fast seine Land; mit seinster Bitterkeit.) Fürssten, Fiesko! diese mißrathenen Projekte der wollenden und nicht könnenden Natur — sitzen so gern zwischen Menschheit und Gottheit nieder; — heillose Geschöpfe! schlechtere Schöpfer!

Fiesko (fidezt fich beunruhigt burch's Zimmer). Leonore, hor' auf! Die Brucke ift hinter mir abgehoben —

Leonore (blieft ihn schmachtens an). Und warum, mein Gemahl! Rur Thaten find nicht mehr zu tilgen. (Schmelzend zartlich und etwas schelmisch.) Sch horte bich wohl einst schworen, meine Schonheit habe alle beine Entwurfe gesturzt - bu hast falsch geschworen, du Heuchler, oder sie hat fruhzeitig abgebluht - Frage bein Berg, wer ist schuldig? (Feuriger, indem sie ihn mit beiben Armen umfaßt.) Romm zuruck! Erbarme bich! Entsage! Die Liebe soll bich entschädigen. Rann mein Berg beinen ungeheuren Sunger nicht stillen - o Ficeto! bas Diadem wird noch armer fenn — (Schmeicheinb.) Romm! ich will alle beine Wünsche auswendig lernen, will alle Zauber ber Natur in einem Ruß der Liebe zusammenschmelzen, ben erhabenen Flüchtling ewig in diesen himmlischen Banden zu halten — dein Berg ift unendlich - auch die Liebe fen ce, Ficefo. (Schmetzenb.) Ein armes Gefchopf glucklich zu machen - ein Geschopf, das seinen Simmel an beinem Bufen lebt follte bas eine Lucke in beinem Bergen laffen?

Fiesko (durch und durch erschättert). Leonore, mas hast du gemacht? (Er fällt ihr fraftlos um den Hate.) Ich werde keinem Genueser mehr unter die Augen treten —

Leonore (freudig rafc). Laß uns flichen, Fiede — laß in den Staub und werfen alle diese prahlenden Nichts, laß in romantischen Fluren ganz der Liebe und leben! (Sie drückt ibn an ibr Herz, mit sodere Entzüdung.) Unsere Seelen, klar wie über und daß heitere Blau des Himmels, nehmen dann den schwarzen Hauch des Grams nicht mehr an — Unser Leben rinnt dann melodisch wie die flotende Quelle zum Schöpfer. — (Man bort den Kanonenschuß. Fiesto springt tos. Alle Verschwornen treten in den Saal.)

### Fünfzehnter Auftritt.

Verschworne. Die Zeit ift ba!

Fiesko (zu Leonoren, fest). Lebe wohl! Ewig — oder Genua liegt morgen zu beinen Fußen. (Witt fortflurzen.)

Bourgognino (schreit). Die Grafin finkt um. (Leonore in Ohnmacht. Aue springen bin, sie zu halten. Fiese vor ihr niebergeworfen.)

Fiesko (mit schneibendem Ton). Leonore! Rettet! um Gotteswillen! rettet! (Rosa, Beda tommen, sie zurecht zu bringen.) Sie schlägt die Augen auf — (Er springt entsschlössen in die Hobe.) Jelzt kommt — sie dem Doria zus zudrücken. (Berschworne stürzen zum Saat binaus. Vorbang fällt.)

من وهود

# Fünfter Aufzug.

Nach Mitternacht — Große Straße in Genua — Hier und da leuchten Lampen an einigen Häusern, die nach und nach auslöschen — Im Hintergrunde der Bühne sieht man das Thomasthor, das noch geschlossen ist. In perspettivischer Ferne die See — Einige Menschen gehen mit Landlaternen über den Platz, darauf die Runde und Patrouissen — Alles ist ruhig. Nur das Meer wallt etwas ungestüm.

## Erster Auftritt.

Liesko (fommt gewaffnet und bleibt vor dem Pallast des Andreas Doria steben). Darauf Andreas.

Fiesko. Der Alte hat Wort gehalten — im Palslaste alle Lichter aus. Die Wachen sind fort. Ich will läuten. (Läutet.) He! Holla! Wach' auf, Doria! verrathener, verkaufter Doria, wach' auf! Holla! Holla! Holla! Holla!

Andrens (erscheint auf bem Altane). Wer zog bie Glocke?

Fiesko (mit veranderter Stimme). Frage nicht! Folge! Dein Stern geht unter, Herzog, Genua sieht auf wider dich! Nahe find deine Henker, und du kannst schlasen, Andreas? Andreas (mit Ehre). Ich besinne mich, wie die zürnende See mit meiner Bellona zankte, daß der Kiel frachte und der oberste Mast brach — und Andreas Doria schlief sankt. Wer schickt die Henker?

Fiesko. Ein Mann, furchtbarer als die gurnende See, Johann Ludwig Riesko.

Andreas (cacht). Du bist bei Laune, Freund! Bring' beine Schwänke bei Tag. Mitternacht ist eine ungewöhnliche Stunde.

Liesko. Du bohnft beinen Warner?

Andreas. Ich bank' ihm, und gehe zu Bette. Ficefo hat sich schläfrig geschwelgt, und hat keine Zeit für Doria übrig.

Fiesko. Unglücklicher alter Mann! — traue der Schlange nicht! Sieben Farben ringeln auf ihrem spiesgelnden Rücken — du nahst — und gahlings schnürt dich der tödtliche Wirbel. Den Wink eines Verräthers verlachtest du. Berlache den Nath eines Freundes nicht. Ein Pferd sieht gesattelt in deinem Hof. Fliehe bei Zeit! Berlache den Freund nicht!

Andreas. Ficofo deuft edel. Ich hab' ihn nics mals beleidigt, und Ticofo verrath mich nicht.

Fiesko. Denkt edel, verrath bich, und gab bir Proben von Beidem.

Andreas. So steht eine Leibwache ba, die kein Fiesko zu Boben wirft, wenn nicht Cherubim unter ihm bienen.

Fiesko (hamist). Ich mochte sie sprechen, einen Brief in die Ewigkeit zu bestellen.

Andreas (groß). Armer Spotter! hast du nie gehort, daß Andreas Doria Achtzig alt ist, und Genna — glucklich? — (Er verläßt ben Altan.)

Fiesko (blieft ihm stare nach). Mußt' ich diesen Mann erst sturzen, eh' ich lerne, daß es schwerer ist, ihm zu gleichen? (Er geht einige Schritte tiefsinnig auf und nieder.) Mein, ich machte Größe mit Größe wett — Wir sind sertig, Andreas! und nun, Verderben, gehe deinen Gang! (Er eilt in die hinterste Gasse — Trommeln tonen von allen Enden. Scharses Gesecht am Thomasthor. Das Thor wird gesprengt und diffnet die Aussicht in den Hafen, worin Schiffe liegen, mit Fackeln erleuchtet.)

### Bweiter Auftritt.

Giancttino Doria (in einen Scharlach: Mantel geworfen). Lomellin, Bediente (voraus mit Facteln, Alle haftig).

Gianettino (fieht fia). Wer befahl Larmen zu schlagen?

Fomellin. Auf den Galeeren frachte eine Kanone. Gianettino. Die Sklaven werden ihre Retten reißen. (Schuffe am Thomasthor.)

Somellin. Feuer dort!

Gianettino. Thor offen! Wachen in Aufruhr! (3u ben Bebienten.) Hurtig, Schurken! Leuchtet dem Hafen zu! (Eiten gegen bas Thor.)

### Dritter Auftritt.

Vorige. Courgognino mit Verschwornen (die vom Thomasthor tommen).

Pourgognino. Sebastian Leskaro ift ein wad'rer Solbat.

Benturione. Wehrte sich wie ein Bar, bis er niederfiel.

Gianettino (tritt bestürzt zuruch. Was for' ich ba?
- Saltet!

Pourgognino. Wer bort mit bem Flambeau? Somellin. Es find Feinde, Pring! schleichen Sie links weg.

Pourgognino (ruft hinig an). Wer da mit dem Klambeau?

Benturione. Steht! Eure Losung?

Gianettino (zieht bas Schwert, tronig). Unterwerfung und Doria.

Pourgognino (schaumens, fürchterlich). Räuber ber Republik und meiner Braut! (Zu ben Berschwornen, indem er auf Gianettino stürzt.) Ein Gang Profit, Brüder! Seine Teufel liefern ihn felbst aus. (Er stöpt ihn nieder.)

Gianettino (faut mit Gebruue). Mord! Mord! Mord! Mord! Rådhe mich, Lomellino!

Comellin. Pediente (mebens). Sulfe! Morder!

Senturione (ruft mit ftarter Stimme). Er ift getroffen. Spaltet den Grafen auf! (Lomellin wird gefangen.)

Somellin (enicens). Schont meines Lebens, ich trete zu euch über!

Pourgognino. Lebt biefes Unthier noch? Die Memme mag flichen. (Lomeum entwischt.)

Benturione. Thomasthor unser! Gianettino falt! Rennt, was ihr rennen fonnt! Sagt's bem Fiesto an!

Giancttino (baumt fich frampfig in die Hobe). Peft! Kiesko — (Stirbt.)

Vourgognino (reißt ben Staht ans bem Leichnam). Genua frei und meine Bertha! — Dein Schwert, Zensturione. Dies blutige bringst du meiner Braut. Ihr Kerfer ist gesprengt. Ich werde nachkommen und ihr den Brautkuß geben. (Eiten ab zu verschiebenen Straßen.)

### Vierter Auftritt.

### Andreas Doria. Deutsche.

Pentscher. Der Sturm zog sich borthin. Werft euch zu Pserd, Herzog!

Andreas. Last mich noch einmal Genua's Thurme schauen und den Himmel! Nein, es ist kein Traum, und Andreas ist verrathen.

Deutscher. Feinde um und um! Fort! Flieht über bie Grenze!

Andreas (wirft fich auf ben Leichnam seines Meffen). Hier will ich enden. Rede Keiner von Flichen. Hier liegt die Kraft meines Alters. Meine Bahn ift aus. (Ralfagno fern mit ben Berschwornen.)

Deutscher. Morder bort! Morder! Flieht, alter Fürst!

Andreas (ba bie Trommein wieber anfangen). Horet, Ausländer! horet! Das find Genueser, deren Joch ich brach. (Berhüut sich.) Bergilt man auch so in eurem Lande?

Deutscher. Fort! fort! indest unsere deutschen Anochen Scharten in ihre Alingen schlagen. (Rattagno naber.)

Andreas. Rettet euch! Last mich! Schreckt Nationen mit ber Schauerpost: Die Genueser erschlugen ihren Bater —

Pentscher. Fort! Zum Erschlagen hat's noch Weile — Kameraden, sieht! Nehmt den Herzog in die Mitte! (Bieben.) Peitscht diesen welschen Hunden Respekt für einen Graukopf ein —

Kalkagno (ruft an). Wer da? Was gibt's da? Deutsche (hauen ein). Deutsche Hiebe! (Geben feche tend ab. Gianettino's Leichnam wird weggebracht.)

# Fünfter Auftritt.

Ceonore (in Mannstteibern). Arabella (hinter ihr her. Beibe schleichen angstlich hervor).

Arabella. Kommen Sie, gnadige Frau, o kommen Sie doch —

Feonore. Da hinaus wuthet ber Aufruhr — — Horch! war das nicht eines Sterbenden Aechzen? — Weh! sie umzingeln ihn — Auf Fiesko's Herz deuten ihre gahnenden Rohre — Auf das meinige, Bella — Sie drücken ab — Haltet! Es ist mein Gesmahl! (Wirft ihre Arme someonen in die Lust.)

Arabella. Aber um Gotteswillen -

Leonore (immer with phantasirend, nach allen Gegenden schreiend). Ficoso! — Ficoso! — Ficoso! Sie weichen hinter ihm ab, seine Getreuen — Nebellentreue ist wans kend. (Heftig erschrocken.) Nebellen führt mein Gemahl? Bella! himmel! Ein Rebell kämpft mein Ficoso?

Arabella. Nicht doch, Signora, als Genna's furchts barer Schiedsmann!

Leonore (aufmertsam). Das ware etwas — und Leonore hatte gezittert? Den ersten Republikaner umsarmte die feigste Republikanerin? — Geh, Arabella — Wenn die Männer um Länder sich messen, durfen auch die Weiber sich suhlen. (Man fängt wieber an zu trommeln.) Ich werse mich unter die Kämpfer.

Arabella (fortagt die Hande zusammen. Barmherziger himmel!

Leonore. Sachte! Woran sibst sich mein Fuß? Hier ist ein Hut und ein Mantel. Ein Schwert liegt dabei. (Sie wagt es.) Ein schweres Schwert, meine Bella! Doch schleppen kann ich's noch wohl, und das Schwert macht seinem Führer nicht Schande. (Man läutet Sturm.)

Arabella. Hören Sie? horen Sie? Das wims mert vom Thurm der Dominifaner. Gott erbarme! wie furchterlich!

Leonore (sowarmens). Sprich, wie entzückend! In diefer Sturmglocke spricht mein Fiesko mit Genua. (Man tremmett stärter.) Hurrah! Hurrah! Nie klangen mir Floten so süß — Auch diese Trommeln belebt mein Fiesko — wie mein Herz höher wallt! Ganz Genua wird munter — Miethlinge hüpfen hinter seinem Namen, und sein Weib sollte zaghaft thun? (Es stärmt auf drei andern Tharmen.) Nein! eine Heldin soll mein Held umarmen — Mein Brutus soll eine Römerin umarmen. (Sie sest den Hut auf und wirft den Scharlach um.) Ich bin Porzia.

Arabella. Gnadige Frau, Sie wiffen nicht, wie entsetzlich Sie schwarmen. Nein, das wissen Sie nicht. (Sturmkauten und Trommeln.)

Feonore. Elende, die du das alles herest und nicht schwärmst! Weinen mochten diese Quader, daß sie die Beine nicht haben, meinem Fiesko zuzuspringen — Diese Palläste zürnen über ihren Meister, der sie so sest in die Erde zwang, daß sie meinem Fiesko nicht zuspringen konnen — Die User, konnten siesko nicht zuspringen konnen — Die User, konnten siesk, verließen ihre Pslicht, gäben Genua dem Meere Preis und tanzeten hinter seiner Trommel — Was den Tod aus seinen Windeln rüttelt, kann deinen Muth nicht wecken? Geh! — Ich sinde meinen Weg.

Arabella. Großer Gott! Sie werden doch diese Grille nicht mahr machen wollen?

Leonore (stolz und beroisch). Das sollt' ich meinen, du Alberne — (Feuwig.) Wo am wildesten das Getümmel wüthet, wo in Person mein Fiedko kampst — Ist das Lavagna? hor' ich sie fragen — den Niemand bezwingen

kann, der um Genua eiserne Würfel schwingt, ist das Lavagna? — Genueser! er ist's, werd' ich sagen, und dieser Mann ist mein Gemahl, und ich hab' auch eine Bunde. (Sacco mit Berschwornen.)

Sacco (ruft an). Wer da? Doria oder Ficefo? Leonore (begeistert). Ficefo und Freiheit! (Sie wirft fich in eine Gasse. Volksauflauf. Bella wird weggedrangt.)

# Sechster Auftritt.

Sacco (mit einem Gaufen). Kalkagno (begegnet ihm mit einem andern).

Kalkagno. Andreas Doria ift entflohen.

Sacco. Deine schlechteste Empfehlung bei Fiesko. Kalkagno. Baren, die Deutschen! pflanzten sich vor den Alten wie Felsen. Ich friegte ihn gar nicht zu Gesicht. Neun von den Unsrigen sind fertig. Ich selbst din am linken Ohrlappen gestreift. Wenn sie das fremden Tyrannen thun, alle Teufel! wie muffen sie ihre Fürsten bewachen.

Sacco. Wir haben schon starken Anhang, und alle Thore sind unser.

Kalkagno. Auf der Burg, bor' ich, fechten sie scharf.

Sacco. Bourgognino ist unter ihnen. Was schafft Berrina?

Kalkagno. Liegt zwischen Genna und bem Meere, wie der höllische Kettenhund, daß kaum eine Anchove durch kann.

Sacco. Ich laff' in ber Borftabt fiurmen.

Kalkagno. Ich marschire über die Piazza Sars zana. Rühre dieh, Tambour! (Bieben unter Trommerschiag weiter.)

#### Siebenter Auftritt.

Der Mohr. Gin Trupp Diebe (mit Lunten).

Mohr. Daß ihr's wißt, Schurken! ich war ber Mann, der diese Suppe einbrockte — Mir gibt man keinen Loffel. Gut. Die Hatz ist mir eben recht. Wir wollen eins anzunden und plundern. Die druben baren sich um ein Herzogthum, wir heizen die Kirchen ein, daß die erfrornen Apostel sich warmen.

(Werfen fich in die umliegenden Saufer.)

# Achter Auftritt.

Bourgognino. Bertha (vertleibet).

Bourgognino. Hier ruhe aus, lieber Kleiner! Du bift in Sicherheit. Blutest bu?

Bertha (bie Sprache verandert). Mirgends.

Bourgognino (cebhaft). Pfui, so steh' auf! Ich will dich hinführen, wo man Wunden für Genua erntet — schon, siehst du? wie diese. (Er streift seinen Urm aus.)

Bertha (zuruckfahrend). D himmel!

Bourgognino. Du erschrickst? Niedlicher Kleiner, ju fruh eilft du in den Mann — Wie alt bift du?

Bertha. Funfzehn Jahre.

Bourgognino. Schlimm! fur biese Nacht funf Jahre zu gartlich — Dein Bater?

Bertha. Der beste Burger in Genua.

Bourgognino. Gemach, Knabe! Das ift nur einer, und seine Tochter ist meine verlobte Braut. Weißt bu das Haus des Berrina?

Berthn. Ich bachte.

Pourgognino (rasa). Und kennst seine gottliche Tochter?

Bertha. Bertha heißt seine Tochter.

Bourgognino (hinig). Gleich geh' und überliefre ihr diesen Ring. Es gelte den Trauring, sagst du, und der blaue Busch halte sich brav. Jetzt fahre wohl! ich muß dorthin. Die Gefahr ist noch nicht aus. (Einige Käuser brennen.)

Bertha (ruft ihm nach mit fanfter Stimme). Scipio! Bourgognino (steht betroffen still). Bei meinem Schwert! ich kenne die Stimme.

Bertha (faut ibm um ben Sale). Bei meinem Hersgen! ich bin bier fehr bekannt.

Bourgognino (schreit). Bertha! (Sturmläuten in ber Borfladt. Auflauf. Beide verlieren fich in einer Umarmung.)

\* \*

Anstatt der vorigen Scene hat Schiller mahrend seines Ausenthalts in Leipzig im Jahre 1785 folgende für das dortige Theater eingerückt;

(Ein unterirbisches Gewolbe, durch eine einzige Lampe erleuchtet. Der hintergrund bleibt ganz finster. Bertha allein, einen schwarz zen Schleier über das Gesicht geworfen, sist auf einem Steine im Borbergrunde. Nach einer Pause steht sie auf und geht umher.)

Roch immer kein Laut? keine menschliche Spur? fein Außtritt meiner Erretter? - Schreckliches Barren! Schrecklich und undankbar, wie die Schnsucht eines lebendig Begrabenen unter bem Boden bes Rirchhofs. Und worauf harrst du, Betrogene? Ein unverletzlicher Gibschwur halt bich in diesem Gewolbe gefangen. Gianettino Doria muß fallen, Genua frei werden, oder Bertha verschmachtet in diesem Thurme - so lautete ber Schwur meines Baters. Abscheulicher Rerfer, ju welchem es keinen Schluffel gibt, als das Todesrocheln eines wohlbeschützten Inrannen. (Giebt fich im Gewolbe um.) Die grauenvoll ist diese Stille! schauerlich, wie die Stille des Grabes! Die leeren Winkel gießen schreckliche Racht aus. Auch meine Lampe broht zu verloschen. (Lebhafter herungehend.) D fomm, fomm, mein Geliebter! es ift furchterlich, hier zu fterben. (Paufe, bann fahrt fie auf und fturgt mit Sanderingen durch's Gewolbe, mit allen Beichen bes Schmerzes.) Er hat mich verlaffen! Er hat seinen Eid gebrochen! Er hat seine Bertha vergeffen. Die Lebendigen fragen nach den Todten nicht mehr, und bies Gewolbe gehört zu den Grabern. Hoffe nichts mehr, Ungluckliche! Soffnung bluht nur, wohin Gott schaut. In Diesen Kerker schaut Gott nicht. (Reue Paufe, fie wird angfilicher.)

Ober find meine Retter gefallen? Die fühne Berschwbrung mißlang und die Gefahr überwältigte ben muthigen Jungling. - D ungluckliche Bertha! vielleicht wandeln in diesem Angenblick ihre Gespenster durch bas Gewolbe, und weinen über beine Soffnung. (Schrickt zusammen.) Gott! Gott! so bin ich ja ohne Rettung verloren, wenn sie nicht mehr sind, ohne Rettung Preis gegeben bem entsetlichen Tode. (Stust fich an die Velfenmauer. Nach einer Paufe fabrt fie mit Wehmuth fort.) Und wenn er noch lebt, mein Geliebter - wenn er nun kommen wird, Wort zu halten und sein Madden im Triumph abzuholen, und Alles hier einsam findet und ffumm, und der entseelte Leichnam seine Wonne nicht mehr beantwortet - Wenn seine glubenden Ruffe bas entflobene Leben vergeblich auf meinen Lippen suchen, seine Thrånen fruchtlos über mich fließen, - wenn ber Bater jammernd auf feine Tochter fallt und bas Gefchrei ihres Leidens in den fahlen Mauern dieses Gefangniffes widerhallt - - D dann, bann berfchweig' ihnen meine Klagen, Gewolbe! Sag' ihnen, daß ich duldete wie eine Heldin, und daß mein letzter Athem Berzeihung war. (Ginet erschopft auf ben Stein nieber - Paufe -Man bort ein verworrenes Getofe von Trommeln und Gloden binter ber Bubne, über ben Soffiten und unter ber Bubne. Bertha fabrt in die Hohe.) Hord, was ist das? Bor' ich recht oder traum' ich? Fürchterlich schallen bie Glocken zusammen. Das ift fein Ion, als wenn man jum Gottesdienft lautete. (Das Getofe fommt naber und wird ftarfer; fie lauft erschrocken umber.) Lauter und immer lauter! Gott! das ist Sturm! bas ift Sturm! Ift ber Keind in die Stadt

gebrechen? Geht Genua in Flammen auf? — Ein wildes, schreckliches Getose, wie das Neunen von tausend Menschen! Was ist das? (Es wird start an die Abure geschagen.) Es kommt hieber, die Niegel werden aufsgeschoben — (Mit Levbastigseit gegen den Kintergrund zugebend.) Menschen! Freiheit! Nettung! Erlösung!

#### Bourgognino

(fichryt mit blogem Sawert berein, einige Faceltrager folgen).

Bourgognino (ruft taut). Du bist frei, Bertha! der Ivrann ist todt! Dies Schwert hier hat ihn erschlagen.

Berthn (ibm in bie Arme eifend). Mein Erretter! Mein Engel!

Bourgognino. Horst bu die Sturmglocken? das Getofe der Trommeln? Ficoto hat überwunden. Genua ift frei, der Fluch deines Batere zernichtet.

Pertha. Gott! Gott! Alfo mir galt diefes schrecke liche Getofe, diefes Glockengelaute?

Bourgognino. Dir, Bertha! Es ist unser Brauts geläute. Berlaß diesen abscheulichen Kerker und folge mir jum Altar.

Bertha. Jum Altar, Bourgognino? Jett, in biefer Mitternachtoftunde? In biefem entfetglichen musthenden Tunnult, als wenn bie Welt aus den Aren ginge?

#### Verrina

(tritt ungesehen herein und bleibt, ohne zu reben, am Eingange stehen).

Bourgognino. In biefer schonen, herrlichen Nacht, wo gang Genua seine Freiheit feiert, wie ben Bund

der Liebe. Dies Schwert, noch roth vom Tyrannenblut, soll mein Hochzeitschmuck seyn. Diese Hand, noch warm von der Heldenthat, soll der Priester in die deinige fügen. Fürchte nichts, meine Liebe, und begleite mich in die Kirche.

(Verrina kommt naher, tritt zwischen beibe und umarmt sie.) Verrina. Gott seane euch, meine Kinder!

Pertha und Pourgognino (zu feinen Füßen fallend). D mein Bater!

Verrina (legt seine Hande auf beibe — Pause — darauf wendet er sich seierlich zu Bourgognino). Bergiß nie, wie theuer du sie erwerben mußtest! Bergiß nie, daß deine She so alt ist, als Genua's Freiheit. (Mit Ernst und Kobeit sich zu Bertha wendend.) Du bist des Berrina Tochter und dein Mann hat den Tyrannen erschlagen. (Nach einigem Stillschweigen wintt er ihnen, auszustehen, und sagt mit Betlemmung) Der Priester erwartet euch.

Bertha und Pourgognino (zugleich). Wie, mein Bater? Sie wollen und nicht bahin folgen?

Verrina (sehr ernsthaft). Dorthin ruft mich eine furchtbare Pflicht; mein Gebet wird euch folgen. (Man hört Trompeten und Paufen und Freudengeschrei von ferne.) Kennst du dies Fauchzen?

Bourgognino. Man wird den Fiesko zum Herzog ausrufen. Der Pobel vergöttert ihn und brachte ihm lärmend den Purpur; der Adel sah mit Entsetzen zu und konnte nicht nein sagen.

Verrina (lacht mit Bitterfeit). Also siehst du, mein Sohn, ich muß eilends fort und der Erste senn, der dem neuen Monarchen den Eid der Huldigung leistet.

Bourgognino (batt ibn erschrocken). Was wollen Sie thun? Ich begleite Sie.

Bertha (bangt fich angstlich an Bourgognino). Gott! was ist das, Bourgognino? Worüber brutet mein Vater?

Verrina. Mein Sohn, ich habe alle unfre Habfeligkeiten zu Gold gemacht und auf dein Schiff bringen laffen. Nimm deine Braut und steige unverzüglich an Bord. Vielleicht werd' ich nachkommen, vielleicht nicht mehr — Ihr segelt nach Marseille, und (mit Rübrung sie umarmens) Gott geleit' euch!

Bourgognino (entschlossen). Berrina, ich bleibe; die Gefahr ist noch nicht aus.

Verrina (führt ihm Bertha zu). Stolzer, Unerfattlicher, tandle mit deiner Braut. Deinen Tyrannen band u weggeschafft, überlaß mir den meinigen. (Geben ab.)

# Neunter Auftritt.

Liesko (tritt binig auf). Bibo. Gefolge.

fiesko. Wer warf das Feuer ein?

Bibo. Die Burg ist erobert.

Liesko. Ber marf bas Feuer ein?

Zibo (wintt dem Gefolge). Patrouillen nach bem Thater! (Einige gehen.)

Fiesko (zornig). Wollen sie mich zum Mordbrenner machen? Gleich eilt mit Spritzen und Eimern! (Gefolge ab.) Aber Gianettino ist doch geliesert?

Bibo. Go fagt man.

Fiesko (wiis). Sagt man nur? Wer fagt bas nur? Bibo, bei Ihrer Ehre, ift er entronnen?

Bibo (bedentlich). Wenn ich meine Augen gegen die Ausfage eines Edelmanns fetzen fann, fo lebt Gianettino.

Fiesko (auffahrens). Sie reden sich um den Hale, Zibo!

Bibo. Noch einmal — Ich fah ihn vor acht Misnuten lebendig in gelbem Busch und Scharlach herumgehen.

Fiesko (außer Fassung). Himmel und Hölle — Zibo! — den Bourgognino lass' ich um einen Kopf kürzer machen. Fliegen Sie, Zibo — Man soll alle Stadtsthore sperren — alle Felouguen soll man zusammensschießen — so kann er nicht zu Wasser davon — diesen Demant, Zibo, den reichsten in Genua, Lucca, Benedig und Pisa, — wer mir die Zeitung bringt: Gianetstino ist todt — er soll diesen Demant haben. (3160 eitt ab.) Fliegen Sie, Zibo!

# Behnter Auftritt.

Liesko. Sacco. Der Mohr. Soldaten.

Sacco. Den Mohren fanden wir eine brennende Lunte in den Jesuiterbom wersen —

Fiesko. Deine Verråtherei ging bir hin, weil sie mich traf. Auf Mordbrennereien steht der Strick. Führt ihn ab, hangt ihn am Kirchthor auf.

Mohr. Pfui! pfui! pfui! Das kommt mir ungeschickt — Laft fich nichts davon wegplaudern?

Fiesko. Nichts.

Mohr (vertrautig). Schickt mich einmal zur Probe auf die Galegre.

fiesko (wintt ben Anbern). Bum Galgen.

Mohr (trong). So will ich ein Christ werden!

Fiesko. Die Kirche bedankt sich fur die Blattern bes Heibenthums.

Mohr (schmeicherns). Schickt mich wenigstens besoffen in die Ewigkeit!

fiesko. Nuchtern.

Mohr. Aber hangt mich nur an keine christliche Kirche.

fiesko. Ein Nitter halt Wort. Ich versprach bir beinen eigenen Galgen.

Sacco (brummt). Nicht viel Federlesens, Heide! Man hat noch mehr zu thun.

Mohr. Doch — wenn halt allenfalls der Strick brache? —

Fiesko (zum Sacco). Man wird ihn doppelt nehmen. Mohr (refignirt). Go mag's fenn — und der Teufel kann fich auf den Ertrafall ruften. (216 mit Sotbaten, die ihn in einiger Entfernung aufbangen.)

### Elfter Auftritt.

Licoko. Leonore (erscheint hinten im Scharlachmantel Gianettino'3).

Fiesko (wird sie gewahr, fabrt vor, fahrt zurück und murmett grimmig). Kenn' ich diesen Busch und Mantel? (Eitt näher, heftig.) Ich kenne den Busch und Mantel! (Wüthend, indem er auf sie losstürzt und sie niederstößt.) Wenn du drei Leben hast, so sieh' wieder auf und wandle! (Leonore fallt mit einem gebrochenen Laut. Man hort einen Siegesmarsch. Trommeln, Horner und Hobben.)

#### Bwölfter Auftritt.

Kiesko. Kalkagno. Sacco. Benturione. Bibo. Soldaten (mit Musit und Sahnen treten auf).

Fiesko (ihnen entgegen im Triumph). Genueser — ber Wurf ist geworsen — Hier liegt der Wurm meiner Seele — die gräßliche Kost meines Hasses. Hebet die Schwerter hoch! Gianettino!

Kalkagno. Und ich komme, Ihnen zu fagen, daß zwei Drittheile von Genna Ihre Partei ergreifen und zu den Fieskischen Fahnen schwören —

Bibo. Und durch mich schieft Ihnen Berrina vom Admiralschiff seinen Gruß und die Herrschaft über Hasen und Meer —

Benturione. Und burch mich ber Gouverneur ber Stadt feinen Kommandofiab und die Schluffel -

Sacco. Und in mir wirst sich (indem er niederfallt) ber große und kleine Nath der Republik knieend vor seinen Herrn und bittet sußfällig um Gnade und Schosnung —

Kalkagno. Mich laßt ben Ersten senn, ber ben großen Sieger in seinen Mauern willsommen heißt — Heil Ihnen — Senket die Fahnen tief! — Bergog von Genna!

Alle (nehmen bie Bute ab). Seil! Heil dem Herzog von Genna! (Fahnenmarfch.)

Fiesko (ftand bie gange Beit über, ben Ropf in bie Sand gefunten, in einer bentenben Stellung).

Kalkagno. Bolk und Senat stehen wartend, ihren gnabigen Oberherrn im Fürstenornat zu begrüßen — Erlauben Sie uns, durchlauchtigster Herzog! Sie im Triumph nach der Signoria zu führen!

Fiesko. Erlaubt mir erft, daß ich mit meinem Herzen mich abfinde — Ich mußte eine gewiffe theure Perfon in banger Uhnung zurücklaffen, eine Perfon, die die Glorie dieser Racht mit mir theilen wird. (Gerübrt zur Geseuschaft.) Habt die Gute und begleitet mich zu eurer liebenswürdigen Herzogin! (Er will aufbrechen.)

Kalkagno. Coll ber meuchelmorderische Bube bier liegen und seine Schande in diesem Winkel verhebten?

Zenturione. Steckt seinen Kopf auf eine Hellebarde. Zibo. Lagt seinen zerriffenen Rumpf unser Pflaster kehren. (Man leuchtet gegen ben Leignam.) Kalkagno (erschrocken und etwas teife). Schaut her, Genneser! Das ist bei Gott kein Gianettinogesicht. (Aus sehen starr auf die Leiche.)

Fiesko (halt still, wirft von der Seite einen forschenden Blick darauf, den er starr und langsam unter Verzerrungen zuräctziedt). Nein, Teufel — nein, das ist fein Gias nettinogesicht, hämischer Teufel! (Die Augen berumgerout.) Genua mein, sagt ihr? mein? — (Hinaus wäthend in einem gräßtichen Schrei.) Spiegelsechterei der Holle! Es ist mein Weib! (Sinet durchdonnert zu Boden. Verschworne stehen in todter Pause und schauervollen Gruppen.)

Liesko (matt aufgerichtet mit dumpfer Stimme). Hab' ich mein Weib ermordet, Genueser? — Ich beschwöre euch, schielt nicht so geisterbleich auf dieses Spiel der Natur — Gott sen gelobt! Es gibt Schiekfale, die der Mensch nicht zu fürchten hat, weil er nur Mensch ist. Wem Götterwollust versagt ist, dem wird keine Teuselsqual zugemuthet — Diese Verirrung ware etwas mehr. (Mit soprechaster Bernhigung.) Genueser, Gott sen Dank! es kann nicht senn.

# Preizehnter Auftritt.

Vorige. Arabella (commt jammerns).

Arabella. Mogen sie mich umbringen, was hab' ich auch jetzt noch zu verlieren? — Habt Erbarmen, ihr Manner — Hier verließ ich meine gnädige Frau, und nirgends sind' ich sie wieder.

fiesko (tritt ihr naber mit leifer, bebenber Stimme). Leonore heißt beine gnabige Frau?

Arabella (frob). O daß Sie da find, mein liebster, guter, guådiger Herr! — Zurnen Sie nicht über uns, wir konnten sie nicht mehr zurückhalten.

Fiesko (zurnt sie bumpfig an). Du Verhafte! von was nicht?

Arabella. Daß sie nicht nachsprang — Fiesko (hestiger). Schweig! wohin sprang? Arabella. In's Gebrange —

Liesko (wathens). Daß deine Zunge zum Krokodil wurde — Ihre Kleider?

Arabella. Gin scharlachener Mantel -

Liesko (rasend gegen sie taumeind). Geh in den neunten Kreis der Holle! — der Mantel? —

Arabella. Lag hier an dem Boden -

Einige Verschworne (murmeinb). Gianettino ward hier ermordet —

Fiesko (tobesmatt zurückwankend zu Arabellen). Deine Frau ist gefunden. (Arabella geht angstvoll. Siesko sucht mit verdrehten Augen im ganzen Kreise herum, darauf mit teiser schwebender Stimme, die stusenweis dis zum Toben steigt.) Wahr ist's — wahr — und ich das Stichblatt des unendlichen Bubenstücks. (Biebisch um sich hauend.) Tretet zurück, ihr menschlichen Gesichter — Ah, (mit frechem Zähnebtöcken gen Simmet) hatt' ich nur seinen Weltbau zwischen diesen Zähnen — ich sühle mich aufgelegt, die ganze Natur in ein grinsendes Scheusal zu zerfratzen, die sebend herumstehen.) Mensch! — wie es jetzt dassieht,

bas erbarmliche Geschlecht, sich segnet und selig preist, baß es nicht ist wie ich — Nicht wie ich! — (In hobies Beben hingefallen.) Ich allein habe ben Streich — (Mascher, witder.) Ich? Warum ich? Warum nicht mit mir auch diese? Warum soll sich mein Schmerz am Schmerz eines Mitgeschöpfes nicht stumpf reiben dürsen?

Kalkagno (furchtfam). Mein theurer Herzog -

Liesko (bringt auf ihn ein mit gräßlicher Freude). Ab, willkommen! Sier, Gott sen Dank! ift Giner, den auch Dieser Donner guetscht! (Indem er ben Ralfagno wuthend in feine Urme brudt.) Bruder Zerschmetterter! Wohl bekomme Die Verdammniß! Gie ift todt! Du haft fie auch geliebt! (Er zwingt ihn an den Leichnam und bruckt ihm den Ropf bagegen.) Sie ift todt! (Den flieren Blick in einen Winkel geheftet.) Ah, daß ich ftunde am Thor der Berdammniß, hinunterschauen durfte mein Aug' auf die mancherlei Folterschrauben der funreichen Solle, saugen mein Dhr gerknirschter Gunder Gewinsel - Konnt' ich fie feben, meine Qual, wer weiß, ich truge sie vielleicht! (Mit Schauer zur Leiche gebend.) Mein Weib liegt bier ermordet - Nein, das will wenig fagen! (Rache brudlicher.) Ich, ber Bube, habe mein Beib ermordet - D pfui, fo etwas fann die Solle faum fiteln - Erst wirbelt fie mich funftlich auf der Freude lettes glatteftes Schwindelbach, schwatt mich bis an die Schwelle des himmels - und dann hinunter bann - o konnte mein Dbem die Peft unter Seelenblasen - bann - bann ermord' ich mein Weib - Mein! ihr Witz ist noch feiner - bann übereilen sich (verächtlich) zwei Augen, und (mit fcredlichem Nachbrud) ich ermorde

- mein Weib! (Beißens tageins.) Das ift ein Meifterstück!

(Aue Verschwerne hangen gerührt an ihren Waffen. Einige wischen Thranen aus ben Augen. Paufe.)

fiesko (erfchrect und ftiller, indem er im Cirfel herumblidt). Edluchzt bier Jemand? - Ja, bei Gott, Die einen Fürften würgten, weinen! (In fillen Comery geschmotzen.) Redet! weint ihr über biesen Sochverrath bes Todes oder weint ihr über meines Beistes Memmens fall! (In ernfter, rubrender Stellung vor ber Tobten verweilenb.) Wo in warme Thranen felsenharte Morder schmelzen, flüchte Fiesto's Bergweiflung! (Gintt weinend an ihr nieber.) Leenore, vergib - Mene gurnt man dem Simmel nicht ab. (Weig mit Wehmuth.) Jahre voraus, Leonore, genoß ich das Rest einer Stunde, wo ich den Genuesern ihre Derzogin brachte - Wie lieblich verschämt sab ich schon beine Wangen errothen, beinen Bufen wie fürstlich schon unter dem Silberflore schwellen, wie angenehm beine lispelnde Stimme der Entzückung verfagen! (Lebbafter.) Da! wie berauschend wallte mir schon der stolze Buruf zu Obren, wie spiegelte fich meiner Liebe Triumph im verfinkenden Neide! - Leonore - Die Stunde ift gefommen - Genua's Bergog ift bein Riesko - und Genua's schlechtefter Bettler befinnt fich, seine Berach: tung an meine Qual und meinen Scharlach zu vertau: fcben - (Mabrender.) Gine Gattin theilt feinen Gram - mit wem fann ich meine Herrlichkeit theilen? (Er weint heftiger und verbirgt fein Geficht an der Leiche. Rubrung auf allen Gefichtern.)

Kalkagno. Es war eine treffliche Dame.

Bibo. Daß man doch ja den Trauerfall dem Bolke noch verschweige. Er nahme den Unfrigen den Muth und gab' ihn den Feinden.

Fiesko (sieht gefaßt und sest auf). Horet, Genueser!
— die Vorsehung, versteh' ich ihren Wink, schlug mir diese Wunde nur, mein Herz für die nahe Größe zu prüsen. — Es war die gewagteste Probe — jetzt fürcht' ich weder Qual, noch Entzücken mehr. Kommt! Genua erwarte mich, saget ihr? — Ich will Genua einen Fürsten schenken, wie ihn noch kein Europäer sah — Kommt! dieser unglücklichen Fürstin will ich eine Todtenseier halten, daß das Leben seine Anbeter verslieren und die Verwesung wie eine Braut glänzen soll — Ieht folgt eurem Herzog! (Gehen ab unter Kahnenmarsch.)

# Vierzehnter Auftritt.

Andreas Doria. Comellino.

Andreas. Dort jauchzen fie bin.

Somellin. Ihr Gluck hat sie berauscht. Die Thore sind bloßgegeben. Der Signoria walzt sich Alles zu.

Andreas. Nur meinem Neffen scheute das Roß. Mein Neffe ist todt. Horen Sie, Lomellino —

Lomellin. Was? noch? noch hoffen Sie, Herzog? Andreas (ernst). Zittere du für dein Leben, weil du mich Herzog spottest, wenn ich auch nicht einmal hoffen darf. Lomellin. Gnabigster Herr — eine brausende Nastion liegt in der Schale Ficoto's — Was in der Ihrigen? Andrens (groß und warm). Der himmel!

Lomellin (namisch bie Achsein zudenb). Seitdem bas Pulver erfunden ist, kampiren die Engel nicht mehr.

Andreas. Erbarnlicher Affe, der einem verzweisfelnden Graukopf seinen Gott noch nimmt! (Ernst und gebietend.) Geh! mache bekannt, daß Andreas noch lebe — Andreas, sagst du, ersuche seine Kinder, ihn doch in seinem achtzigsten Jahre nicht zu den Auslandern zu jagen, die dem Andreas den Flor seines Vaterslandes niemals verzeihen wurden. Sag' ihnen das, und Andreas ersuche seine Kinder um soviel Erde in seinem Vaterlande für soviel Gebeine.

Somellin. Ich gehorsame, aber verzweifle. (Win

Andreas. Hore! und nimm biese eisgraue Haarlocke mit — Sie war die letzte, fagst du, auf meinem Haupt und ging los in der dritten Januernacht, als Genua lostis von meinem Herzen, und habe achtzig Jahre gehalten, und habe den Kahlkopf verlassen im achtzigsten Jahr — die Haarlocke ist murbe, aber doch stark genug, dem schlanken Jungling den Purpur zu knüpsen. (Er geht mit verbülltem Gesicht. Lemellin eilt in eine entgegengesente Gasse. Man hort ein tumultuavisches Freudengeschrei unter Trommeten und Pauten.)

# Füntzehnter Auftritt,

Verrina (vom Szafen). Bertha und Bourgognino.

Derrina. Man jauchzt. Wem gilt das?

Bourgognino. Sie werden den Ficefo jum Herzog ausrufen.

Bertha (somiegt sich angstlich an Bourgognino). Mein Vater ist fürchterlich, Scipio!

Verrina. Last mich allein, Kinder! — D Ge-nua! Genua!

Bourgognino. Der Pobel vergottert ihn und fors berte wiehernd den Purpur. Der Adel fah mit Entsfegen zu und durfte nicht nein fagen.

Verrina. Mein Sohn, ich habe alle meine Habs seligkeiten zu Gold gemacht und auf dein Schiff bringen lassen. Nimm deine Frau und stich unverzüglich in See. Bielleicht werd' ich nachkommen. Bielleicht — nicht mehr. Ihr segelt nach Marseille, und (sower und gepreßt sie unarmend) Gott geleit' euch! (Schnett ab.)

Pertha. Um Gotteswillen! Woruber brutet mein Vater?

Pourgognino. Berstandst du den Bater? Pertha. Flichen! o Gott! flichen in der Brautnacht! Pourgognino. So sprach er — und wir gehorchen. (Beide gehen nach dem Hasen.)

#### Sechzehnter Auftritt.

Verrina. Liesko (im herzoglichen Schmud).

(Beibe treffen aufelnanber.)

Fiesko. Berrina! Erwunscht. Eben war ich aus, bich zu suchen.

Verrina. Das war auch mein Gang.

Fiesko. Merkt Berrina keine Beranderung an seis nem Freunde?

Verrina (gurudgehalten). Ich wunsche keine.

Liesko. Aber fiehft du auch feine?

Verrina (obne ibn anzuseben). Ich hoffe, nein!

Liesko. Ich frage, findest du keine?

Verrina (nach einem flüchtigen Blict). Ich finde feine.

Liesko. Run, siehst du, so muß es doch wahr senn, daß die Gewalt nicht Tyrannen macht. Seit wir uns beide verließen, bin ich Genua's Herzog geworden, und Berrina (indem er ibn an die Brust brudt) findet meine Umarmung noch seurig wie soust.

Verrina. Desto schlimmer, daß ich sie frostig erwidern muß; der Anblick der Majeståt fällt wie ein schneidendes Messer zwischen mich und den Herzog! Jehann Ludwig Fiesko besaß Länder in meinem Herzen — jetzt hat er ja Genua erobert, und ich nehme mein Eigenthum zurück.

Fiesko (betreten). Das wolle Gott nicht! Für ein Herzogthum ware der Preis zu jüdisch.

Verrina (murmett bufter). Hum! Ift benn etwa bie Freiheit in ber Mode gefunken, daß man dem Ersten bem Besten Republiken um ein Schandengeld nachwirft.

Fiesko (beißt bie Lippen zusammen). Das sag' bu Niemand, als bem Ficsko.

Verina. D naturlich! ein vorzüglicher Kopf muß ce sem, von dem die Wahrheit ohne Ohrseige wegkommt — aber Schade! der verschlagene Spieler hat's nur in einer Karte verschen. Er kalkulirte das ganze Spiel des Neides, aber der raffinirte Witzling ließ zum Unglück die Patrioten aus. (Sehr vedeutend.) Hat der Unterdrücker der Freiheit auch einen Kniff auf die Züge der römischen Tugend zurückbehalten? Ich schwör'es beim lebendigen Gott, eh' die Nachwelt meine Gesbeine aus dem Kirchhof eines Herzogthums grabt, soll sie auf dem Nade sie zusammenlesen!

Fiesko (nimmt ibn mit Sanftmuth bei der Hand). Auch nicht, wenn der Herzog dein Bruder ift? wenn er sein Fürstenthum nur zur Schatzkammer seiner Wohlthatige keit macht, die bis jetzt bei seiner haushalterischen Dürfstigkeit betteln ging? Berrina, auch dann nicht?

Verrina. Auch dann nicht — und der verschenkte Raub hat noch keinem Dieb von dem Galgen geholfen. Ueberdies ging diese Großmuth bei Verrina sehl. Meinem Mitburger konnt' ich schon erlauben, mir Gutes zu thun — meinem Mitburger hofft' ich's wett machen zu konnen. Die Geschenke eines Fürsten sind Gnade — und Gott ist mir gnadig.

Fiesko (årgerlich). Wollt' ich doch lieber Italien Schiller's fammtl, Werte, II, Bb.

vom Atlantenmeer abreiffen, als biefen Starrfopf von feinem Bahn.

Verrina. Und abreißen ist boch sonst beine schlechteste Kunst nicht, bavon weiß das Lamm Republik zu erzählen, das du dem Wolf Doria aus dem Nachen nahmst — es selbst auszufressen. — Aber genug! Nur im Borbeigehen, Herzog, sage mir, was verbrach denn der arme Teusel, den ihr am Jesuiterdom aufknüpftet?

fiesko. Die Ranaille gundete Genna an.

Verrina. Aber doch die Gesetze ließ die Kanaille noch gang.

fiesko. Berrina brandschatt meine Freundschaft. Verrina. hinweg mit der Freundschaft! Ich fage dir ja, ich liebe dich nicht mehr; ich schwore dir, daß ich bich haffe - haffe wie den Burm des Paradieses. der den ersten falschen Wurf in die Schopfung that, worunter schon das funfte Sahrtausend blutet - Sore, Fiesko - nicht Unterthan gegen Herrn - nicht Freund gegen Freund, Menfch gegen Menfch red' ich zu bir. (Scharf und bigig.) Du haft eine Schande begans gen an der Majefiat des mabrhaftigen Gottes, baf bu bir die Tugend die Bande zu beinem Bubenftuck fubren und Genua's Patrioten mit Genua Ungucht treiben ließest - Ficefo, war' auch ich ber Redlichdumme gewesen, ben Schalf nicht zu merten, Riesfo! bei allen Schauern ber Ewigkeit, einen Strick wollt' ich breben aus meinen eigenen Gedarmen, und mich erdroffeln, daß meine flies hende Seele in gichtrifden Schaumblafen bir zuspriten follte. Das furfiliche Schelmenfiud brudt wohl bie Goldwage menschlicher Gunden entzwei, aber bu haft

den himmel geneckt, und ben Prozest wird bas Weltgericht fuhren.

(Fiesto erstaunt und mißt ibn fprachlos mit großen Augen.)

Verrina. Besinne dich auf keine Antwort. Tett sind wir sertig. (Nach einigem Auf: und Niedergeben.) Herzog von Genua, auf den Schiffen des gestrigen Turannen lernt' ich eine Gattung armer Geschöpfe kennen, die eine verjährte Schuld mit jedem Auderschlage wiederkäuen und in den Decan ihre Thränen weinen, der wie ein reicher Mann zu vornehm ist, sie zu zählen — Ein guster Fürst eröffnet sein Regiment mit Erbarmen. Wollstest du dich entschließen, die Galeerenstlaven zu erlösen?

fiesko (fcorf). Sie senen die Erstlinge meiner Ty-rannei — Beh und verkundige ihnen allen Erlösung!

Verrina. So machst du deine Sache nur halb, wenn du ihre Freude verlierst. Bersuch' es und geh selbst. Die großen Herren sind so selten dabei, wenn sie Bbses thun; sollen sie auch das Gute im Hinterhalt stiften? — Ich dachte, der Herzog ware für keisnes Bettlers Empfindungen zu groß.

Fiesko. Mann, bu bist schrecklich, aber ich weiß nicht, warum ich folgen muß. (Beibe geben bem Meere zu.)

Verrina (hatt fille, mit Wehmuth). Aber, noch einmal umarme mich, Fiesto! Hier ist ja Niemand, der den Berrina weinen sieht und einen Fürsten empfinden. (Er dräckt ihn innig.) Gewiß, nie schlugen zwei größere Herzen zusammen; wir liebten uns doch so brüderlich warm — (Heftig an Fiesto's Hatse weinens.) Fiesto! Fiesto! du räumst einen Plat in meiner Brust, den

das Menschengeschlecht, breisach genommen, nicht mehr besetzen wird.

Liesko (febr gerübrt). Cen - mein - Freund!

Verrina. Wirf diesen häßlichen Purpur weg, und ich bin's — Der erste Fürst war ein Mörder, und führte den Purpur ein, die Flecken seiner That in dieser Blutsarbe zu verstecken — Hore, Fiesko — ich bin ein Kriegsmann, verstehe mich wenig auf nasse Wangen — Fiesko — das sind meine ersten Thranen — Wirf diesen Purpur weg!

fiesko. Schweig!

Verrina (heftiger). Fiesko — laß hier alle Kronen dieses Planeten zum Preis, bort zum Popanz all seine Foltern legen, ich soll knicen vor einem Sterblichen— ich werde nicht knicen — Fiesko! (indem er niederfällt) es ist mein erster Kniefall — Wirf diesen Purpur weg!

fiesko. Steh' auf und reize mich nicht mehr!

Verrina (entschlossen). Ich sieh' auf, reize bich nicht mehr! (Sie stehen auf einem Bret, bas zu einer Galeere führt.) Der Kurft hat den Bortritt. (Geben über bas Bret.)

fiesko. Das zerrft bu mich am Mantel? - er fallt!

Verrina (mit fürchterlichem hobne). Nun, wenn der Purpur fällt, muß auch der Herzog nach! (Er fiurzt ibn in's Meer.)

Fiesko (ruft aus ben Bellen). Silf, Genna! Silf! Silf beinem Herzog! (Gintt unter.)



Mücke del

Ch A:Schuler fil. sen. scult

PIHERO.



#### Siebenzehnter Auftritt.

Kalkagno, Succo. Sibo. Benturione. Verschworene. (Alle eilig, angstlich.)

Kalkagno (foreit.) Ficefo! Ficefo! Andreas ift zurud, halb Genna springt dem Andreas zu. Wo ift Ficefo?

Verrina (mit festem Ton). Ertrunken!

Benturione. Antwortet die Holle oder das Tollhaus?

Verrina. Ertrankt, wenn bas hubscher lautet - Ich gehe zum Andreas.

(Alle bleiben in ftarren Gruppen fieben. Der Borbang fallt.)

-0000



# Kabale und Liebe.

Ein burgerliches Tranerspiel.

# Personen.

Prafident von Walter, am Sof eines beutschen Furften. Ferdinand, fein Cohn, Major,

Sofmarfchall von Ralb.

Lady Milford, Favoritin bes Gurften.

Wurm, Saussetretar bes Prafibenten.

Miller, Stadtmufifant, ober, wie man fie an einigen Orten nennt, Kunftpfeifer.

Deffen Erau.

Couife, beffen Tochter.

Sophie, Rammerjungfer der Laby.

Gin Rammerdiener des Sürften.

Berichiebene Rebenperfonen.

# Erster Akt.

#### Erste Scene.

Bimmer beim Mufifus.

Miller steht eben vom Seffel auf und stellt sein Biolonceu auf die Seite. An einem Tisch sint Erau Millerin noch im Nachtgewand und trinkt Kaffee.

Miller (schnett auf: und abgehend). Einmal fur allemal! Der Handel wird ernsthaft. Meine Tochter kommt mit dem Varon in's Geschrei. Mein Haus wird verrusen. Der Prässdent bekommt Wind, und — kurz und gut, ich biete dem Junker aus.

Frau. Du hast ihn nicht in dein Haus geschwatzt — hast ihm deine Tochter nicht nachgeworfen.

Miller. Hab' ihn nicht in mein Haus geschwatzt — hab' ihm's Mådel nicht nachgeworsen; wer nimmt Notiz davon? — Ich war Herr im Hause. Ich håtte meine Tochter mehr koram nehmen sollen. Ich hått' dem Major besser auftrumpfen sollen — oder hått' gleich alles Seiner Excellenz, dem Herrn Papa, stecken sollen. Der junge Baron bringt's mit einem Wischer hinaus, das muß ich wissen, und alles Wetter kommt über den Geiger.

Frau contarte eine Taffe aus). Poffen! Geschwätz! Was fann über dich kommen? Wer kann dir was anbaben? Du gehft deiner Profession nach und raffst Scholaren zusammen, wo sie zu friegen sind.

Miller. Aber, fag' mir boch, was wird bei bem gangen Rommer; auch berauskommen? - Nehmen fann er bas Mabel nicht - Bom Nehmen ift gar bie Rede nicht, und zu einer - daß Gott erbarm'? -Guten Morgen! - Gelt, wenn fo ein Musie von fich da und bort, und bort und bier schon berumbehols fen bat, wenn er, der Benker weiß, was alles? gelbst bat, schniecht's meinem auten Schlucker freilich, einmal auf fuß Baffer zu graben. Gib bu Acht! gib bu Acht! und wenn du aus jedem Affloch ein Ange ftrecktest und vor jedem Blutstropfen Schildwache standest, er wird sie, dir auf der Rase, beschwaßen, dem Mabel eins binfetten, und fuhrt fich ab, und das Madel ift verschimpfirt auf ihr Lebenlang, bleibt fiten, oder bat's Sandwerk verschmeckt, treibt's fort, (die Fauft vor die Stirn) Jefus Chriffus!

Frau. Gott behut' uns in Gnaden!

Miller. Es hat sich zu behüten. Worauf kann so ein Windsuß wohl sonst sein Absehen richten? — Das Mädel ist schon — schlank — sührt seinen netten Fuß. Unter'm Dach mag's aussehen, wie's will. Darsüber kuckt man bei euch Weibsleuten weg, wenn's nur der liebe Gott par terre nicht hat sehlen lassen — Stöbert mein Springinsseld erst noch dieses Kapitel aus — heh! da geht ihm ein Licht auf, wie meinem Rodnei, wenn er die Witterung eines Franzosen kriegt,

und nun muffen alle Segel bran und drauf los, und
— ich verdent's ihm gar nicht. Mensch ist Mensch. Das muß ich wissen.

Frau. Solltest nur die wunderhübschen Villeter auch lesen, die der gnadige Herr an deine Tochter alle schreisben thut. Guter Gott! da sieht man's ja sonnenklar, wie es ihm pur um ihre schone Seele zu thun ist.

Miller. Das ist die rechte Hohe! Auf den Sack schlägt man, den Esel meint man. Wer einen Gruß an das liebe Fleisch zu bestellen hat, darf nur das gute Herz Voten gehen lassen. Wie hab' ich's gemacht? Hat man's nur erst so weit im Reinen, daß die Gesmüther topp machen, wutsch! nehmen die Körper auch ein Exempel; das Gesind macht's der Herrschaft nach, und der silberne Mond ist am Ende nur der Auppler gewesen.

Frau. Sieh bod) nur erst bie prachtigen Bucher an, die ber Herr Major in's Haus geschafft haben. Deine Tochter betet auch immer braus.

Miller (pfeift). Hui da! Betet! Du haft den Witz davon. Die rohen Kraftbrühen der Natur sind Ihro Gnaden zartem Makronen Magen noch zu hart — Er muß sie erst in der höllischen Pestilenzküche der Belletristen künstlich aufkochen lassen. In's Fener mit dem Quark! Da saugt mir das Mådel — weiß Gott, was für? — überhimmlische Alfanzereien ein, das läuft dann wie spanische Mücken in's Blut und wirst mir die Handvoll Christenthum noch gar auseinander, die der Bater mit knapper Noth so noch zusammen hielt. In's Fener, sag' ich! Das Mådel setzt sich alles Teusels

Gezeug in ben Kopf; über all dem Herumschwänzen in der Schlaraffenwelt sindet's zuletzt seine Heimat nicht mehr, vergißt, schämt sich, daß sein Vater Miller der Geiger ist, und verschlägt mir am End' einen wackern ehrbaren Schwiegersohn, der sich so warm in meine Kundschaft hineingesetzt hätte — Nein! Gott verdamme mich! (Er springt auf, hinig.) Gleich muß die Pasiete auf den Herd, und dem Major — ja ja, dem Major will ich weisen, wo Meister Zimmermann das Loch gemacht hat. (Er will fort.)

Frau. Gen artig, Miller! Wie manchen schonen Groschen haben uns nur die Prafenter -

Miller (commt zurück und bleibt vor ihr stehen). Das Blutgeld meiner Tochter? — Schier dich zum Satan, infame Kupplerin! Eh' will ich mit meiner Geig' auf den Bettel herunziehen und das Konzert um was Warmes geben — ch' will ich mein Violoncello zerschlagen und Mist im Sonanzboden sühren, ch' ich mir's schmekken lasse von dem Geld, das mein einziges Kind mit Seel' und Seligkeit abverdient. Stell' den vermaledeizten Kasse ein und das Tabakschnupsen, so brauchst du deiner Tochter Gesicht nicht zu Markt zu treiben. Ich hab' mich satt gesressen und immer ein gutes Hemd auf dem Leib gehabt, ch' so ein vertrackter Tausendsasa in meine Stube geschmeckt hat.

Fran. Nur nicht gleich mit der Thur in's haus! Wie du doch den Augenblick in Feuer und Flammen nicht! Ich sprech' ja nur, man muss den herrn Major nicht disguschthuren, weil Sie des Prasidenten Sohn find.

Miller. Da liegt der Haas im Pfeffer. Darum, just eben darum muß die Sach' noch heut' auseinans der! Der Präsident muß es mir Dank wissen, wenn er ein rechtschaffener Vater ist. Du wirst mir meinen rothen plüschenen Rock ausbürsten, und ich werde mich bei Seiner Excellenz anmelden lassen. Ich werde spreschen zu Seiner Excellenz: Dero Herr Sohn haben ein Aug' auf meine Tochter; meine Tochter ist zu schlecht zu Dero Herrn Sohnes Frau, aber zu Dero Herrn Sohnes Hure ist meine Tochter zu kostbar, und damit bassa! — Ich heiße Miller.

# Bweite Scene.

#### Sekretar Wurm. Die Vorigen.

Fran. Uch! guten Morgen, Herr Sefertare! Sat man auch einmal wieder bas Bergnugen von Ihnen?

Wurm. Meinerseits, meinerseits, Frau Base! Wo eine Kavaliersgnade einspricht, kommt mein burgerliches Vergnügen in gar keine Nechnung.

Frau. Was Sie nicht sagen, Herr Sekertare! Des Herrn Majors von Walter hohe Gnade machen uns wohl je und je das Blasser; doch verachten wir darum Niemand.

Miller (verbruffich). Dem Herrn einen Seffel, Frau! Bollen's ablegen, herr Landsmann?

Wurm (tegt hut und Stod weg, fest fich). Run! nun! und wie befinden fich denn meine Zukunftige — oder

Gewesene? — Ich will boch nicht hoffen — friegt man sie nicht zu sehen — Mamsell Louisen?

Frau. Danken der Nachfrage, herr Sekertare? Aber meine Tochter ift doch gar nicht hochmuthig.

Miller (degertich, flost sie mit dem Euenbogen). Weib! Frau. Bedauern's nur, daß sie die Ehre nicht baben kann vom Herrn Sekertare. Sie ist eben in die Meß, meine Tochter.

Wurm. Das freut mich! freut mich! Ich werb' einmal eine fromme, chriftliche Frau an ihr haben!

Fran (lachelt bumm : vornehm). Ja -- aber, Herr Se-

Miller (in fichtbarer Verlegenheit, ineipt fie in die Obren). Weib!

Frau. Wenn Ihnen unfer hans sonft irgendwo dies nen kann, - mit allem Bergnugen, herr Sekertare -

Wurm (macht falfche Augen). Sonft irgendwo! Schobnen Dank! Echonen Dank! - Bem! hem! hem!

Fran. Aber — wie der Herr Sekertare felber die Einsicht werden haben —

Miller (voll Zorn seine Fran vor den Hintern stoßens). Weib!

Fran. Gut ist gut, und besser ist besser, und einem einzigen Kinde mag man doch auch nicht vor seinem Gluck senn. (Banrisch : sietz.) Sie werden mich ja doch wohl merken, Herr Sekertare?

Wurm (ract unrubig im Sessel, frant binter ben Obren und zupft an Manschetten und Chapeau.) Merken? Nicht doch — D ja — Wie meinen Sie denn?

Frau. Mu — nu — ich bachte nur — ich meine, (buffet) weil eben halt der liebe Gott meine Tochter baardu zur gnädigen Madam will haben —

Wurm (fahrt vom Stuht). Was fagen Gie ba? Was?

Miller. Bleiben sitzen! Bleiben sitzen, Herr Seifertarins! Das Weib ist eine alberne Gans! Bo soll eine gnadige Madam herkommen? Bas fur ein Esel streckt sein Langohr aus diesem Geschwatze?

Frau. Schmal' du, so lang du willst. Was ich weiß, weiß ich — und was der Herr Major gesagt hat, das hat er gesagt.

Miller (ausgebracht, springt nach ber Geige). Willst du dein Maul halten? Willst das Bioloncell am Hirnkasten wissen? — Was kannst du wissen? — Was kann er gesagt haben? — Kehren sich an das Geklatsch nicht, Herr Vetter! — Marsch du, in deine Küche! — Werden mich doch nicht für des Dummkopfs leiblichen Schwager halten, daß ich obenaus wolle mit dem Mädel! Werden doch das nicht von mir denken, Herr Sekretarius!

Wurm. Auch hab' ich es nicht um Sie verdient, Herr Musikmeister! Sie haben mich jederzeit den Mann von Wort sehen lassen, und meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut, als unterschrieben. Ich habe ein Amt, das seinen guten Haushälter nähren kann; der Präsident ist mir gewogen; an Empsehlung kann es nicht sehlen, wenn ich mich höher poussiren will. Sie sehen, daß meine Absichten auf Mamsell Louisen ernschaft

find, wenn Sie vielleicht von einem abeligen Windbeutel herungeholt —

Frau. Berr Sefertare Wurm! nicht Respekt, wenn man bitten barf -

Miller. Salt bu bein Maul, fag' ich - Laffen Gie es aut fenn, Berr Better! Es bleibt beim Alten. Das ich Ihnen verwichenen Berbft gum Bescheib gab, bring' ich beut' wieder. Ich zwinge meine Tochter nicht. Steben Gie ihr an - wohl und gut, jo mag fie gufeben, wie fie glucklich mit Ihnen wird. Schuttelt fie ben Kopf - noch beffer - - in Gottes Namen, wollt' ich fagen - fo fieden Gie ben Korb ein und trinken eine Boureille mit bem Bater. - Das Mabel muß mit Ihnen leben - ich nicht. - Warum foll ich ihr einen Mann, ben fie nicht schmecken kann, aus purem flaren Gigenfinn an den Sals werfen? - daß mich ber bofe Reind in meinen eisarauen Tagen noch wie fein Wilds pret berumbete - baß ich's in jedem Glas Wein gu faufen - in jeder Suppe gu freffen friegte: Du bift ber Spitbube, ber fein Rind ruinirt bat.

Fran. Und furz und gut — ich geb' meinen Kons fenz absolut nicht; meine Tochter ift zu was Hohem gemungt, und ich lauf' in die Gerichte, wenn mein Mann sich beschwaten läßt.

Miller. Willft du Urm und Bein entzwei haben, Wettermaul?

Wurm (zu Mittern). Ein vaterlicher Rath vermag bei ber Tochter viel, und hoffentlich werden Sie mich kennen, herr Miller?

Miller. Daß bich alle Sagel! 's Mabel muß Sie kennen. Was ich alter Anasterbart an ihnen abaucke. ist just kein Fressen fur's junge naschhafte Madel. Ich will Ihnen auf's Saar bin fagen, ob Gie ein Mann fur's Orchester find - aber eine Beiberseel' ift auch fur einen Kapellmeister zu spitzig. — Und dann von der Brust weg. herr Better - ich bin halt ein plumper gerader deutscher Kerl - fur meinen Rath werden Sie sich zuletzt wenig bedanken. Ich rathe meiner Tochter zu keinem - aber Sie migrath' ich meiner Tochter, Berr Sefretarius! Laffen Sie mich ausreben. Ginem Liebhaber, der den Bater zu Bulfe ruft, trau' ich erlauben Sie - feine boble Safelnuß zu. Ift er was. fo wird er fich schamen, seine Talente durch diesen altmodischen Ranal vor seine Liebste zu bringen - Sat er's Courage nicht, fo ift er ein Hasenfuß, und fur den find keine Louisen gewachsen - Da! hinter bem Rucken bes Baters muß er sein Gewerb an die Tochter bestellen. Machen muß er, daß das Mådel lieber Bater und Mutter zum Teufel wunscht, als ihn fahren laßt. ober felber kommt, dem Bater zu Fußen fich wirft und um Gotteswillen den schwarzen gelben Tod oder den Berzeinzigen ausbittet. — Das nenn' ich einen Rerl! bas heißt lieben! und wer's bei bem Weibervolf nicht fo weit bringt, ber foll - - auf feinem Ganfefiel reiten.

Wurm (greift nach hut und Stock, und zum Zimmer hinans). Obligation, Herr Miller!

Miller (geht ihm tangfam nach). Fur was? fur was? Saben Sie ja boch nichts genoffen, Herr Sekretarius!

Schiller's fammel, Werke, II, Wb.

Burdatenmens.) Nichts hort er und hin zieht er — Th mir's doch wie Gift und Operment, wenn ich den Federsuchser zu Gesichte friege. Ein konsiszirter widriger Kerl, als hatt' ihn irgend ein Schleichhandler in die Welt meines Herrgotts hineingeschachert. — Die kleinen tückischen Mausaugen, — die Haare brandroth, das Kinn berausgequellen, gerade als wenn die Natur vor purem Gift über das verhunzte Stück Arbeit meinen Schlingel da angesast und in irgend eine Ecke geworfen hatte — Nein! eh' ich meine Tochter an so einen Schust wegwerfe, lieber sell sie mir — Gott verzeih' mir's! —

Frau (fpuat aus, giftig). Der Hund — aber man wird bir's Maul fauber halten!

Miller. Du aber auch mit deinem pestilenzialischen Junfer! — Hast mich vorhin auch so in Harnisch gesbracht. — Bist doch nie dummer, als wenn du um Gotteswillen gescheit sewn solltest. Was hat das Gesträtsch von einer gnädigen Madam und deiner Tochter da vorstellen sollen? Das ist mir der Alte! Dem muß man so was an die Nase heften, wenn's morgen am Marktbrunnen ausgeschellt seyn soll. Das ist just so ein Musje, wie sie in der Leute Häusern herumriechen, über Keller und Koch räsenniren, und springt Einem ein nasenweises Wort über's Maul — Bumbs! haben's Fürst und Mätresst und Prässdent, und du hast das siedende Donnerwetter am Halse.

## Dritte Scene.

Louife Millerin (commt, ein Buch in ber Sand). Vorige.

Fonise (legt bas Buch nieber, geht zu Millern und brudt ihm bie Hand). Guten Morgen, lieber Bater!

Miller (warm). Brav, meine Louise! — Freut mich) — daß du so fleißig an deinen Schopfer denkst. Bleib immer so, und sein Arm wird dich halten.

Louise. D! ich bin eine schwere Sunderin, Bater!
- Bar er ba, Mutter?

Fran. Wer, mein Rind?

Fonise. Uch! ich vergaß, daß es noch außer ihm Menschen gibt — Mein Kopf ist so wuste — Er war nicht da? Walter?

Miller (traurig und ernfthaft). Ich bachte, meine Louise hatte ben Ramen in ber Kirche gelaffen?

Fouise (nachem sie ibn eine Zeitlang starr angeseben). Ich versteh' ihn, Bater — sühle das Messer, das er in mein Gewissen stößt; aber es kommt zu spåt. — Ich habe keine Andacht mehr, Bater — der Himmel und Ferdinand reißen an meiner Seele, und ich fürchte — ich fürchte — (Nach einer Pause.) Doch nein, guter Bater! Wenn wir ihn über dem Gemälde vernachlässe, gen, sindet sich ja der Künstler am feinsten gelobt. — Wenn meine Freude über sein Meisterstück mich ihn selbst übersehen macht, Bater, muß das Gott nicht ergößen?

Miller (wirft sich unmuthig auf den Stuht). Da haben wir's! Das ist die Frucht von dem gottlosen Lesen!

Souise (tritt unrubig an ein Tenfler). Wo er mobl ictt ift? - Die vornehmen Fraulein, Die ihn seben ibn boren - - ich bin ein fcblechtes, vergeffenes Mad: Wen. (Erfdrickt an bem Wert und ffurzt auf ihren Bater gu.) Doch nein, nein! verzeih' er mir. Ich beweine mein Schickfal nicht. Ich will ja nur wenig an ihn benken - bas koffet ja nichts. Dies Bischen Leben - burft' ich es binbauchen in ein leises, schmeichelndes Luftchen. fein Geficht abzukublen! - Dies Blumchen Jugend -- mar' es ein Beilden, und er trate barauf und es burfte bescheiden unter ibm fterben! Damit genugte mir, Bater! Wenn die Mucke in ihren Strablen fich fonnet - fann fie bas ftrafen, Die ftolze, majeftatische Sonne? Miller (beugt fich gerührt an die Lebne des Stubis und bebeeft bas Geficht). Bore, Louise - das Biffel Bodenfatz meiner Jahre, ich gab' es bin, batteft bu ben

Fouise (erschrecken). Was sagt er da? was? — Mein! er meint es anders, der gute Vater. Er wird nicht wissen, daß Ferdinand mein ist, mir geschaffen, mir zur Freude vom Vater der Liebenden. (Sie sieht nachbenkend.) Als ich ihn das Erstemal sah — (rascher) und mir das Vlut in die Wangen stieg, froher jagten alle Pulse; jede Wallung sprach, jeder Athem lispelte: Er ist's! — und mein Herz den Immermangelnden erstannte, bekräftigte: Er ist's! — und wie das widerstlang durch die ganze mitseruende Welt! Damals — v damals ging in meiner Seele der erste Morgen auf. Tausend junge Gesühle schossen aus meinem Herzen, wie die Blumen aus dem Erdreich, wenn's Frühling

Major nie geseben.

wird. Ich fah keine Welt mehr, und doch befinn' ich mich, daß sie niemals so schon war. Ich wußte von keinem Gott mehr, und doch hatt' ich ihn nie so geliebt.

Miller (eist auf sie zu, brackt sie wider seine Brust). Louise — theures — herrliches Kind — Nimm meinen alten murben Kopf — nimm Alles — Alles! — den Major — Gott ist mein Zeuge — ich kann dir ihn nims mer geben. (Er geht ab.)

Louise. Auch will ich ihn ja jetzt nicht, mein Vater! Dieser karge Thautropse Zeit — schon ein Traum von Ferdinand trinkt ihn wollüssig auf. Ich entsag' ihm für dieses Leben. Dann, Mutter, dann, wenn die Schranken des Unterschiedes einstürzen — wenn von uns abspringen all' die verhaßten Hüssen des Standes — Menschen nur Menschen sind — Ich bringe nichts mit mir, als meine Unschuld; aber der Bater hat ja so oft gesagt, daß der Schmuck und die prächtigen Titel wohlseil werden, wenn Gott kommt, und die Herzen im Preise steigen. Ich werde dann reich sehn. Dort rechenet man Thränen sur Triumphe, und schöne Gedanken sur Ahnen an! Ich werde dann vornehm sehn, Mutter! — Was hätte er dann noch vor seinem Mädchen voraus?

Frau (fahrt in die Hohe). Louise! der Major! Er springt über die Planke! Wo verberg' ich mich?

Fouife (fangt an zu zittern). Bleib' fie boch, Mutter! Frau. Mein Gott! wie seh' ich aus; ich muß mich ja schämen! Ich barf mich nicht vor Seiner Guaden so sehen lassen. (216.)

## Dierte Scene.

Lerdinand von Walter. Louise.

(Er flegt auf sie zu — sie sinkt entfarbt und matt auf einen Sessel — er bleibt vor ihr siehen — sie sehen sich eine Zeitz Lang stillschweigend an. Pause.)

Lerdinand. Du bift blaß, Louise?

Louise (steht auf und faut ihm um den hats). Es ist nichts! nichts! Du bist ja da. Es ist vorüber!

Ferdinand (ihre Hand nehmend und zum Munde führend). Und liebt mich meine Louise noch? Mein Herz ist das gestrige, ist's auch das deine noch? Ich fliege nur her, will sehen, ob du heiter bist, und gehn und es auch seyn — Du bist's nicht!

Souise. Doch, doch, mein Geliebter!

Ferdinand. Rede mir Wahrheit! Du bist's nicht! Ich schaue durch beine Seele, wie durch das klare Wasser dieses Brillanten. (Zeigt auf seinen Ring.) Hier wirft sich kein Bläschen auf, das ich nicht merkte — kein Gedanke tritt in dies Angesicht, der mir entwischte! Was hast du? Geschwind! Weiß ich nur diesen Spiegel helle, so läuft keine Wolfe über die Welt! Was bekümmert dich?

Fouise (sieht ihn eine Weise fimm und bedeutend an, dann mit Webmuth). Ferdinand! Daß du doch wüßtest, wie sehn in dieser Sprache das bürgerliche Mädchen sich ausnimmt. —

Ferdinand. Was ift das? (Befrembet.) Mabchen!. Sore! wie kommft du auf das? - Du bift meine Louise!

Wer sagt dir, daß du noch etwas senn solltest? Siehst du, Falsche, auf welchem Kaltsinn ich dir begegnen muß. Wärest du ganz nur Liebe für mich, wann hättest du Zeit gehabt, eine Vergleichung zu machen? Wenn ich bei dir bin, zerschmilzt meine Vernunft in einen Vlick—in einen Traum von dir, wenn ich weg bin, und du hast noch eine Klugheit neben deiner Liebe? Schäme dich! Jeder Augenblick, den du an diesen Kummer verlorst, war deinem Jüngling gestohlen.

Jouise (faßt seine Hand, indem sie den Kopf schüttett). Du willst mich einschläfern, Ferdinand — willst meine Augen von diesem Abgrund hinweglocken, in den ich ganz gewiß stürzen muß. Ich seh' in die Zukunst — die Stimme des Ruhms — deine Entwürse — dein Vater — mein Nichts. (Erschrict und täßt prößtich seine Hand fahr ren.) Ferdinand! Ein Dolch über dir und mir! Man trennt und!

Ferdinand. Trennt uns! (Er springt auf.) Woher bringst du diese Ahnung, Louise? Trennt uns? — Werkann den Bund zweier Herzen lösen, oder die Tone eines Aktords auseinander reißen? — Ich bin ein Edelmann — Laß doch sehen, ob mein Adelsbrief alter ist, als der Niß zum unendlichen Weltall? oder mein Wappen gültiger, als die Handschrift des Himmels in Louisens Augen: Dieses Weib ist für diesen Mann! — Ich bin des Präsidenten Sohn. Eben darum. Wer, als die Liebe, kann mir die Flüche versüßen, die mir der Landeswucher meines Waters vermachen wird?

Fonise. D wie sehr fürcht' ich ihn — diesen Bater! —

Lerdinand. Ich fürchte nichts - nichts - als bie Grenzen beiner Liebe! Lag auch Hinderniffe wie Gebirge zwischen und treten, ich will fie fur Treppen nehmen und druber bin in Louisens Arme fliegen! Die Sturme des widrigen Schickfals follen meine Empfindung empor blasen, Gefahren werden meine Louise nur reizender machen. - Alfo nichts mehr von Kurcht, meine Liebe! Sich felbst - ich will über dir wachen, wie der Zauberbrach über unterirbischem Golbe - Mir pertrane bich! Du brauchst keinen Engel mehr - 3ch will mich zwischen bich und das Schicksal werfen - empfangen für dich iede Wunde - auffassen fur dich jeden Tropfen aus dem Becher ber Freude — dir ihn bringen in der Schale der Liebe. (Gie gartlich umfaffens.) Un diesem Urm foll meine Louise durch's Leben bupfen; schoner, als er bich von sich ließ, foll der Himmel dich wieder haben und mit Berwunderung eingestehn, dag nur die Liebe die lette hand an die Seelen legt. -

Fouise (bruckt ihn von sich, in großer Bewegung). Nichts mehr! Ich bitte bich, schweig! — Wüstest du — Laß mich — du weißt nicht, daß deine Hoffnungen mein Herz wie Furien anfallen. (Will sort.)

Ferdinand (natt sie auf). Louise? Wie? Was? Welche Anwandlung?

Louise. Ich hatte biese Traume vergessen und war glucklich — Jetzt! jetzt! von heute an — der Friede meines Lebens ist aus — Wilde Wunsche — ich weiß es — werden in meinem Busen rasen. — Geh — Gott vergebe dir's! — Du hast den Fenerbrand in mein junges, friedsames Herz geworsen, und es wird

nimmer, nimmer gelbscht werden. (Gie fturzt hinaus. Er folgt ihr fprachlos nach.)

# Fünfte Scene.

#### Saat beim Prafibenten.

Der Präsident, ein Orbenstreug um ben halb, einen Stern an ber Seite, und Sehretar Wurm treten auf.

Präsident. Ein ernsthaftes Attachement? Mein Sohn? — Nein, Wurm, das macht er mich nimmers mehr glauben!

Wurm. Ihro Excellenz haben die Gnade, mir den Beweiß zu befehlen.

Präsident. Daß er der Bürgerkanaille den Hof macht — Flatterien sagt — auch meinetwegen Empfinsdungen vorplandert — das sind lauter Sachen, die ich möglich sinde — verzeihlich sinde — aber — und noch gar die Tochter eines Musikanten, sagt er?

Wurm. Musikmeister Millers Tochter.

Präsident. Subsch? - Zwar das versieht sich.

Wurm (tebhaft). Das schonste Exemplar einer Blondine, die, nicht zu viel gesagt, neben den ersten Schonheiten des Hoses noch Figur machen wurde.

Prasident (1acht). Er sagt mir, Wurm — er habe ein Aug' auf das Ding — das sind' ich; — aber sieht er, mein lieber Wurm — daß mein Sohn Gefühl für das Frauenzimmer hat, macht mir Hoffnung, daß ihn

vie Damen nicht hassen werden. Er kann bei hof etwas durchseigen. Das Madchen ift schon, fagt er; das gefällt mir an meinem Sohn, daß er Geschmack hat. Spiegelt er der Narrin solide Abssichten vor — noch besser — so seh' ich, daß er Witz genug bat, in seinen Beutel zu lügen. Er kann Prasident werden. Setzt er es noch dazu durch! — berrlich! das zeigt mir an, daß er Gluck bat. — Schließt sich die Farce mit einem gesunden Enkel — unvergleichlich! so trink ich auf die guten Uspecten meines Stammbaums eine Bouteille Malaga mehr und bezahle die Stortationsstrafe für seine Dirne.

Wurm. Alles, was ich wünsche, Ihr' Ercellenz, ift, bag Sie nicht nothig haben mochten, die Bouteille zu Ihrer Zerstreuung zu trinken.

Präsident (eenstraft). Wurm, bestun' er sich, daß ich, wenn ich einmal glaube, hartnäckig glaube; rase, wenn ich zürne — Ich will einen Spaß daraus machen, daß er mich ausbetzen wollte. Daß er sich seinen Nebenbubler gern vom Hals geschafft hatte, glaub' ich ibm berzlich gern. Da er meinen Sohn bei dem Madch en anszustechen Mübe haben möchte, soll ibm der Bater zur Fliegenflatsche dienen, das sind' ich wieder begreissich — und daß er einen so herrlichen Aussatz zum Schelmen bat, entzückt mich sogar — Nur, mein lieber Wurm, muß er mich nicht prellen wollen. — Nur, versicht er mich, muß er den Pfiss nicht bis zum Einsbruch in meine Grundsätze treiben!

Wurm. Ihro Ercellenz verzeihen! Wenn auch wirklich — wie Sie argwohnen — die Eifersucht hier

im Spiele senn follte, so ware sie es wenigstens nur mit den Augen und nicht mit der Junge.

Präsident. Und ich dachte, sie bliebe ganz weg. Dummer Teufel, was verschlägt es denn ihm, ob er die Karolin frisch aus der Munze oder vom Banquier bekommt. Tross' er sich mit dem hiesigen Abel — wissentlich oder nicht — bei uns wird selten eine Mariage geschlossen, wo nicht wenigstens ein halb Dutzend der Gaste — oder der Auswärter — das Paradies des Bräutigams geometrisch ermessen kann.

Wurm (verbeugt sich). Ich mache hier gern den Burgersmann, gnädiger Herr!

Prüsident. Ueberdies kann er mit Nachstem die Freude haben, seinem Nebenbuhler den Spott auf die schönste Art heimzugeben. Eben jeizt liegt der Anschlag im Rabinet, daß, auf Ankunft der neuen Herzogin, Lady Milford zum Schein den Abschied erhalten und, den Betrug vollkommen zu machen, eine Berbindung eingehen soll. Er weiß, Wurm, wie sehr sich mein Ansehen auf den Einsluß der Lady sützt — wie überhaupt meine machtigsten Springsedern in die Wallungen des Fürsten bineinspielen. Der Herzog sucht eine Partie für die Milford. Ein Anderer kann sich melden — den Kaufschließen, mit der Dame das Vertrauen des Fürsten an sich reißen, sich ihm unentbehrlich machen — Damit nun der Fürst im Netz meiner Familie bleibe, soll mein Ferdinand die Milford heirathen — If ihm das helle?

Wurm. Daß mich die Augen beißen — Wenigstens bewies der Präsident hier, daß der Bater nur ein Anfänger gegen ihn ift. Wenn der Major Ihnen eben so ben gehorfamen Sohn zeigt, als Sie ihm den gartlichen Vater, so durfte Ihre Unsforderung mit Protest zurückkommen.

Präsident. Zum Glück war mir noch nie für die Anssührung eines Entwurfs bang, wo ich mich mit einem: Es soll so senn! einstellen konnte. — Aber seh' er nun, Wurm, das hat uns wieder auf den vorigen Punkt geleitet. Ich kündige meinem Sohn noch diesen Vormittag seine Vermählung an. Das Gesicht, das er mir zeigen wird, soll seinen Argwohn entweder rechtsfertigen oder ganz widerlegen.

Wurm. Onådiger Herr, ich bitte sehr um Bergebung! Das finstere Gesicht, das er Ihnen ganz zuverlässig zeigt, läßt sich eben so gut auf die Rechnung der Braut schreiben, die Sie ihm zuführen, als derjenigen, die Sie ihm nehmen. Ich ersuche Sie um eine schärfere Probe. Wählen Sie ihm die untadelhafteste Partie im Land, und sagt er ja, so lassen Sie den Sekretär Wurm drei Jahre Kugeln schleifen.

Prasident (beißt in die Lippen). Teufel!

Wurm. Es ist nicht anders! Die Mutter — bie Dummheit selbst — hat mir in der Einfalt zu viel geplaudert.

Präsident (geht auf und nieder, prest seinen Born zuruch). Gint! Diesen Morgen noch.

Wurm. Nur vergessen Ew. Excellenz nicht, daß ber Major — ber Sohn meines Herrn ist!

Präsident. Er foll geschont werden, Wurm!

Wurm. Und daß der Dienst, Ihnen von einer unwillkommenen Schwiegertochter zu helfen —

Präsident. Den Gegendienst werth ist, ihm zu einer Frau zu helsen? Auch bas, Wurm!

Wurm (buct sich vergnügt). Ewig der Ihrige, gnas biger Herr! (Er will gehen.)

Präsident. Was ich ihm vorhin vertraut habe, Wurm! (Drohens.) Wenn er plaudert —

Wurm (tacht). So zeigen Ihre Excellenz meine falschen Handschriften auf! (Er geht ab.)

Präsident. Zwar du bist mir gewiß! Ich halte bich an deiner eigenen Schurkerei, wie den Schröter am Faden!

Ein Kammerdiener (tritt herein). Hofmarschall von Kalb —

Präsident. Kommt wie gerufen! — Er soll mir angenehm seyn. (Kammerdiener geht.)

# Sechste Scene.

Kofmarschall von Kalb (in einem reichen, aber geschmack: tosen Hoffeibe, mit Kammerherrnschlüssel, zwei Uhren und einem Degen, Chapeau: bas und frifirt à la Herisson. Er fliegt mit großem Geräusch auf den Präsidenten zu und verbreitet einen

Bisamgeruch über bas gange Parterre. Prafident.

Hofmarschall (ihn umarmend). Ah! guten Morgen, mein Bester! Wie geruht? wie geschlasen? — Sie verzeihen doch, daß ich so spåt das Vergnügen habe — dringende Geschäfte — der Küchenzettel — Visitenbillets

— das Arrangement der Particen auf die heutige Schlittenfahrt — Ah — und dann mußt' ich ja auch bei dem Lever zugegen senn und Seiner Durchlaucht das Wetter verkündigen.

Prafident. Ja, Marschall, da haben Gie freilich nicht abkommen konnen.

Josmarschall. Dben drein hat mich der Schelm von Schneider noch sitzen laffen.

Präsident. Und boch fix und fertig?

Hofmarschall. Das ift noch nicht Alles! Ein Malbeur jagt heute das andere! Boren Sie nur!

Drafident Gerftrent). Ift bas moglich?

Hofmarschall. Hören Sie nur! Ich steige kaum aus dem Wagen, so werden die Hengste scheu, stampsen und schlagen aus, daß mir — ich bitte Sie! — der Gassensche über und über an die Beinkleider spritzt. Was anzusangen? Sessen Sie sieh um Gotteswillen in meine Lage, Baron! Da stand ich! Spåt war es! Gine Tagreise ist es — und in dem Auszug vor Seine Durchlaucht — Gott der Gerechte! Was fällt mir bei? Ich singire eine Ohnmacht! Man bringt mich über Hals und Kopf in die Kutsche! Ich in voller Carrière nach Haus — wechste die Kleider — fahre zurück — Was sagen Sie? — und bin noch der Erste in der Antischambre — Was benken Sie?

Präsident. Ein herrliches Impromptu des menschlichen Witzes — Doch das beiseite, Kalb — Sie spras chen also mit dem Herzog?

Hofmarschall (wichtig). Zwanzig Minuten und eine balbe.

Präsident. Das gesich' ich! und wissen mir also ohne Zweisel eine wichtige Neuigkeit?

Hofmarschall (ernfibaft, nach einigem Stillschweigen). Seine Durchlaucht haben heute einen Merde d'Ope Biber au.

Präsident. Man benke! — Nein, Marschall, so habe ich doch eine bessere Zeitung für Sie — Daß Ladn Milsord Majorin von Walter wird, ist Ihnen gewiß etwas Neues?

Johnarschall. Denken Sie! Und das ift schon richs tig gemacht?

Präsident. Unterschrieben, Marschall — und Sie verbinden mich, wenn Sie ohne Ausschuld dahin gehen, die Lady auf seinen Besuch prapariren und den Entsschluß meines Ferdinands in der ganzen Nesidenz bekannt machen.

Hosmarschall (entzüct). D mit tausend Freuden, mein Bester! — Was kann mir erwünschter kommen? — Ich sliege sogleich — (Umarmt ihn.) Leben Sie wohl — in drei Viertelstunden weiß es die ganze Stadt. (Hüpft binaus.)

Präsident (sacht bem Marschall nach). Man sage noch, daß diese Geschöpfe in der Welt zu nichts taugen — — Mun muß ja mein Ferdinand wollen, oder die ganze Stadt hat gelogen. (Küngelt — Wurm sommt.) Mein Sohn soll hereinkommen! (Wurm geht ab, ber Präsident auf und nieder, gedankenvoll.)

#### Siebente Scene.

Lerdinand. Prafident. Wurm (welcher gleich abgent).

Ferdinand. Gie haben befohlen, gnadiger herr Bater -

Präsident. Leiber muß ich bas, wenn ich meines Sobnes einmal froh werden will! — Laß er uns allein, Wurm! — Ferdinand, ich beobachte dich schon eine Zeitlang und finde die offene rasche Jugend nicht mehr, die mich sonst so entzückt hate Ein seltsamer Gram brütet auf deinem Gesichte. Du fliehst mich — du fliehst deine Cirkel — Pfui! — Deinen Jahren verzeiht man zehn Ausschweifungen vor einer einzigen Grille. Ueberlaß diese mir, lieber Sohn! Mich laß an deinem Glück arbeiten, und denke auf nichts, als in meine Entwürse zu spielen. — Komm! umarme mich, Ferdinand!

Ferdinand. Sie find heute sehr gnådig, mein Bater. Präsident. Heute, du Schalf — und dieses Heute noch mit der herben Grimasse? (Ernstbaft.) Ferdinand! — Wem zu lieb hab' ich die gefährliche Bahn zum Herzen des Fürsten betreten? Wem zu lieb bin ich auf ewig mit meinem Gewissen und dem Himmel zersfallen? — Hore, Ferdinand — Ich spreche mit meinem Sebne — Wem hab' ich durch die Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht — eine Geschichte, die desto blutiger in mein Inwendiges schueidet, je sorgfältiger ich das Messer der Welt verberge? Hore! sage mir, Ferdinand! wem that ich dies alles?

Ferdinand (tritt mit Schreden zuräch.) Doch mir nicht, mein Vater? Doch auf mich foll der blutige Widerschein dieses Frevels nicht fallen? Beim allmächtigen Gott! es ist besser, gar nicht geboren seyn, als dieser Missethat zur Ausrede dienen!

Präsident. Was war das? Was? Doch ich will ce dem Romanenkopse zu gut halten! — Ferdinand — ich will mich nicht erhitzen! — Vorlauter Knabe, lohnst du mir also für meine schlassosen Nächte? Also für meine rastlose Sorge? Also für den ewigen Storpion meines Gewissens? Auf mich fällt die Last der Verantwortung — auf mich der Fluch, der Donner des Richters — Du empfängst dein Glück von der zweiten Hand — Das Verbrechen klebt nicht am Erbe.

Ferdinand (ftreeft bie rechte Hand gen Himmet). Feierslich entsag' ich hier einem Erbe, das mich nur an einen abscheulichen Bater erinnert!

Prasident. Hore, junger Mensch, bringe mich nicht auf! — Wenn es nach deinem Ropfe ginge, du frochest bein Leben lang im Staube!

Ferdinand. D, immer noch beffer, Bater, als ich froch' um ben Thron herum.

Präsident (verbeißt seinen zorn). Hum! — Zwingen muß man dich, dein Gluck zu erkennen! Wo zehn Undere mit aller Anstrengung nicht hinaufklimmen, wirst du spielend, im Schlase, gehoben! Du bist im zwölfsten Jahre Fähndrich! Im zwanzigsten Major! Ich hab' es durchgesetzt beim Fürsten. Du wirst die Unissorm ausziehen und in das Ministerium eintreten! Der Fürst sprach vom Geheimenrath — Gesandtschaften —

außerordentlichen Gnaden! Eine herrliche Aussicht behnt sich vor dir! — Die ebene Straße zunächst nach dem Ihrone — zu dem Throne selbst, wenn anders die Gewalt so viel werth ist, als ihre Zeichen — das bes geistert dich nicht?

Ferdinand. Weil meine Begriffe von Größe und Glück nicht ganz die Ihrigen find — Ihre Glückseligs keit macht sich nur selten anders, als durch Berderben bekannt. Neid, Furcht, Berwünschungen sind die trausrigen Spiegel, worin sich die Hoheit eines Beherrschers belächelt — Thränen, Flüche, Berzweislung die entsetzliche Mahlzeit, woran die gepriesenen Glücklichen schwelzgen, von der sie betrunken aussiehen und so in die Ewigkeit vor den Thron Gottes taumeln — Mein Ideal von Glück zieht sich genügsamer in mich selbst zurück! In meinem Herzen liegen alle meine Wünsche bez graben!

Präsident. Meisterhaft! Unverbesserlich! Herrlich! Mach breisig Jahren die erste Borlesung wieder! — Schade nur, daß mein funfzigjähriger Kopf zu zäh für das Lernen ist! — Doch — dies seltene Talent nicht einrosten zu lassen, will ich dir Jemand an die Seite geben, bei dem du dich in dieser buntscheckigen Tollheit nach Wunsch exerciren kannst. — Du wirst dich entsichließen — noch heute entschließen — eine Frau zu nehmen.

ferdinand (tritt befiurgt gurud). Mein Bater!

Präsident. Ohne Komplimente — Ich habe ber Lady Milford in beinem Namen eine Karte geschickt. Du wirst dich ohne Aufschub bequemen, bahin zu gehen und ihr zu sagen, baß du ihr Brautigam bist!

Ferdinand. Der Milford, mein Bater? Präsident. Wenn sie dir bekannt ift! -

Ferdinand (außer Fassung). Welcher Schandfäule im Herzogthum ist sie das nicht! — Aber ich bin wohl lächerlich, lieber Vater, daß ich Ihre Laune für Ernst aufuchme? Würden Sie Vater zu dem Schurken Sohn seyn wollen, der eine privilegirte Buhlerin heirathete?

Präsident. Noch mehr! Ich wurde selbst um sie werben, wenn sie einen Fünfziger möchte. — Würdest bu zu dem Schurken Vater nicht Sohn sem wollen?

Ferdinand. Nein! Go wahr Gott lebt!

Präsident. Eine Frechheit, bei meiner Ehre! bie ich ihrer Seltenheit wegen vergebe —

Ferdinand. Ich bitte Sie, Vater! Lassen Sie mich nicht langer in einer Vermuthung, wo es mir unerträglich wird, mich Ihren Sohn zu nennen!

Präsident. Junge, bist du toll? Welcher Mensch von Bernunft wurde nicht nach der Dissinktion geizen, mit seinem Landesherrn an einem dritten Orte zu wechseln?

Ferdinand. Sie werden mir zum Rathsel, mein Vater! Distinktion nennen Sie es — Distinktion, da mit dem Fürsten zu theilen, wo er auch unter den Menschen himmterkriecht?

Präsident (schrägt ein Gelächter auf).

Ferdinand. Sie konnen lachen — und ich will über das hinweggehen, Bater! Mit welchem Gesicht soll ich vor den schlechtesten Handwerker treten, der mit

feiner Frau wenigstens boch einen ganzen Korper zur Mitgift bekommt? Mit welchem Gesicht vor die Welt? vor den Fürsten? Mit welchem vor die Bublerin selbst, die den Brandflecken ihrer Ehre in meiner Schande auss waschen wurde?

Präsident. Wo in aller Welt bringst bu das Maul ber, Junge?

Lerdinand. Ich beschwöre Sie bei himmel und Erbe, Bater! Sie können durch die himmerfung Ihres einzigen Sohnes so glücklich nicht werden, als Sie ihn unglücklich machen! Ich gebe Ihnen mein Leben, wenn das Sie steigen machen kaun. Mein Leben hab' ich von Ihnen; ich werde keinen Augenblick anstehen, es ganz Ihrer Größe zu opfern! — Meine Ehre, Bater! — wenn Sie mir diese nehmen, so war es ein leichtsfertiges Schelmenstück, mir das Leben zu geben, und ich muß den Bater wie den Kuppler versluchen.

Präsident (freundich, indem er ihm auf die Achset stopft). Brav, lieber Sohn! Zetzt seh' ich, daß du ein ganzer Kerl bist und der besten Frau im Herzogthum wurdig.
— Sie soll dir werden — Noch diesen Mittag wirst du dich mit der Gräfin von Disheim verloben!

Ferdinand (auf's Neue vetreten). Ift biese Stunde bestimmt, mich gang zu zerschmettern?

Präsident (einen tauernden Blid auf ihn werfend). 2Bo boch hoffentlich deine Ehre nichts einwenden wird?

Ferdinand. Nein, mein Bater! Friederike von Oftscheim konnte jeden Undern zum Glücklichsten machen! (Bor sich, in bochfer Berwirrung.) Was seine Bosheit an meinem Herzen noch ganz ließ, zerreißt seine Gute.

Präsident (noch immer tein Auge von ihm wenbend). Ich warte auf deine Dankbarkeit, Ferdinand! —

Lerdinand (ftårzt auf ihn zu und tüßt ihm feurig die Hand). Vater! Ihre Gnade entflammt meine ganze Empfindung — Vater! meinen heißesten Dank für Ihre herzliche Meinung — Ihre Wahl ist untadelhaft — aber — ich kann — ich darf — bedauern Sie mich — ich kann die Gräfin nicht lieben!

Präsident (tritt einen Schritt zurüct). Holla! Jetzt hab' ich den jungen Herrn! Also in diese Falle ging er, der listige Hendsler — Also es war nicht die Ehre, die dir die Lady verbot. — Es war nicht die Person, sondern die Heirath, die du verabscheutest? —

Ferdinand (fieht zuerst wie versteinert, dann fabrt er auf und will fortrennen).

Präsident. Wohin? Halt! Ist das der Nespekt, den du mir schuldig bist? (Der Masor sehrt zurück.) Du bist der Lady gemeldet. Der Fürst hat mein Wort! Stadt und Hof wissen es richtig! — Wenn du mich zum Lügner machst, Junge — vor dem Fürsten — der Lady — der Stadt — dem Hose mich zum Lügner machst — hore, Junge — oder wenn ich hinter gewisse Historien komme! — Halt! Holla! Was bläst so auf einmal das Feuer in deinen Wangen aus?

Ferdinand (fonceblaß und zitternd). Wie? Was? Es ist gewiß nichts, mein Vater!

Präsident (einen fürchterlichen Blief auf ihn heftenb). Und wenn es was ist — und wenn ich die Spur finden sollte, woher diese Widersetzlichkeit stammt? — — Ha, Junge! der bloße Verdacht schon bringt mich zum

Masen! Geh ben Augenblick! Die Wachtparade fängt an! Du wirst bei der Lady sewn, sobald die Parole gegeben ist! — Wenn ich auftrete, zittert ein Herzogthum! Laß doch sehen, ob mich ein Starrkopf von Sohn meistert! (Er geht und kommt noch einmal wieder.) Junge, ich sage dir, du wirst dort sewn, oder fliche meinen Zorn! (Er geht ab.)

Ferdinand (erwacht aus einer bumpfen Betäubung). Ist er weg? War das eines Vaters Stimme? — Ja! Ich will zu ihr — will hin — will ihr Dinge sagen, will ihr einen Spiegel vorhalten — Nichtswürdige! und wenn du auch noch dann meine Hand verlangst — Im Angesicht des versammelten Abels, des Militärs und des Volks — Umgürte dich mit dem ganzen Stolze deines Englands — Ich verwerfe dich — ein deutscher Jüngling! (Er eitt binans.)

# Bweiter Akt.

Ein Saal im Palais ber Laby Milford; zur rechten Sand fiebt ein Sopha, zur Linken ein Flügel.

#### Erste Scene.

Lady in einem freien, aber reizenben Neglige, die Haare noch unfristrt, sist vor dem klugel und phantastrt; Sophic, die Kammerjungfer, kommt von dem Fenster.

Sophie. Die Offiziers gehen auseinander! Die Wachtparade ift aus - aber ich sehe noch keinen Walter!

Fady (sehr unruhig, indem sie aufsteht und einen Gang durch den Saat macht). Ich weiß nicht, wie ich mich heute sinde, Sophie — Ich bin noch nie so gewesen — Also du sahst ihn gar nicht? — Freilich wohl — Es wird ihm nicht eilen — Wie ein Verbrechen liegt es auf meiner Brust — Geh, Sophie — man soll mir den wildesten Renner heraussühren, der im Marstall ist! Ich muß in's Freie — Menschen sehen und blauen hims mel, und mich leichter reiten um's Herz herum.

Sophie. Wenn Sie sich unpäßlich fühlen, Miladn — berufen Sie Affemblee hier zusammen! Lassen Sie ben Herzog hier Tafel halten, ober die l'Hombretische

vor Ihren Sopha setzen! Mir follte ber Fürst und sein ganzer hof zu Gebote stehen und eine Grille im Ropfe surren?

Lady (wirft fich in ben Copha). Sch bitte, verschone mich! Ich gebe bir einen Demant fur jede Stunde, wo ich fie mir vom Salfe schaffen fann! Goll ich meine Bimmer mit diesem Bolf taveziren? - Das find schlechte, erbarmliche Menschen, die sich entsetzen, wenn mir ein warmes bergliches Wort entwischt, Mund und Masen aufreißen, als faben sie einen Beift - Eflaven eines einzigen Marionettendrahts, den ich leichter als mein Kilet regiere! - Was fang' ich mit ben Leuten an, beren Seelen fo gleich als ihre Sachuhren geben? Rann ich eine Freude baran finden, sie was zu fragen, wenn ich voraus weiß, was sie mir antworten werden? Doer Worte mit ihnen wechseln, wenn sie bas Derz nicht haben, andrer Meinung als ich zu fenn? - Weg mit ihnen! Es ift verdrußlich, ein Roß zu reiten, bas nicht auch in ben Bugel beifit. (Gie tritt gum Fenfier.)

Sophie. Aber den Fursten werden sie doch ausnehmen, Lady? Den schönsten Mann — den feurigsten Liebhaber — den wißigsten Kopf in seinem ganzen Lande!

Lady (commt zurüct). Denn cs ist sein Land — und nur ein Fürstenthum, Sophie, kann meinem Gesichmack zur erträglichen Ausrede bienen — Du sagst, man beneide mich! Armes Ding! Beklagen soll man mich vielmehr! Unter allen, die an den Brüsten der Majestät trinken, kommt die Favoritin am schlechtesten weg, weil sie allein dem großen und reichen Mann auf

dem Bettelstabe begegnet — Wahr ist's, er kann mit dem Talisman seiner Größe jeden Gelust meines Herzens, wie ein Feenschloß, aus der Erde rusen! — Er setzt den Saft von zwei Indien auf die Tasel — rust Paradiese aus Wildnissen — läßt die Quellen seines Landes in stolzen Bogen gen Himmel springen, oder das Mark seiner Unterthanen in einem Feuerwerk hinspussen — Aber kann er auch seinem Heuerwerk hinspussen ein großes, feuriges Herz groß und seurig zu schlagen? Kann er sein darbendes Gehirn auf ein einziges schönes Gesühl erequiren? — Mein Herz hungert bei all dem Vollauf der Sinne; und was belsen mich tausend bester Empfindungen, wo ich nur Wallungen lösschen darf?

Sophie (blidt sie verwundernd an). Wie lang' ist es dem aber, daß ich Ihnen diene, Milady?

Tady. Meil du erst heute mit mir bekannt wirst? — Es ist wahr, liebe Sophie — ich habe dem Fürsten meine Ehre verkauft; aber mein Herz habe ich frei behalten — ein Herz, meine Gute, das vielleicht eines Mannes noch werth ist — über welches der gistige Wind des Hoses nur wie der Hauch über den Spiegel ging! Trau' es mir zu, meine Liebe, daß ich es längst gegen diesen armseligen Fürsten behauptet hätte, wenn ich es nur von meinem Ehrgeiz erhalten könnte, einer Dame am Hose den Rang vor mir einzuräumen!

Sophie. Und dieses Herz unterwarf fich dem Chrogeize fo gern?

Lady (1ebhaft). Als wenn es fich nicht schon gerächt hatte! — Nicht jetzt noch sich rachte! — Sophie!

Wir Frauenzimmer konnen nur zwischen Herrschen und Dienen wählen, aber die hochste Wonne der Gewalt ist doch nur ein elender Behelf, wenn und die größere Wonne versagt wird, Stavinnen eines Mannes zu sen, den wir lieben!

Sophie. Eine Wahrheit, Miladu, die ich von Ihnen zuletzt hören wollte!

Lady. Und warum, meine Sophic? Sieht man es denn dieser kindischen Führung des Scepters nicht an, daß wir nur für das Gängelband taugen? Sahst du es denn diesem launischen Flattersinne nicht an — diesen wilden Ergötzungen nicht an, daß sie nur wildere Wunsche in meiner Brust überlärmen sollten?

Sophie (tritt erstaunt gurud). Lady!

Lady (tesbafter). Befriedige biefe! Gib mir ben Mann, ben ich jetzt benke — ben ich anbete — sterben, Sophie, oder besitzen muß. (Schmetzend.) Laß mich aus seinem Munde es vernehmen, daß Thranen der Liebe schöner glanzen in unsern Augen, als die Brillanten in unserm Haar, (seurig) und ich werfe dem Fürsten sein Herz und sein Fürstenthum vor die Füße, sliehe mit diesem Manne, sliehe in die entlegenste Wüste der Welt —

Sophie (blieft sie erschroesen an). Himmel! was machen Sie? Wie wird Ihnen, Ladn?

Fady (vestürzt). Du entfärbst dich? — Hab' ich vielleicht etwas zu viel gesagt? — D laß mich deine Zunge mit meinem Zutrauen binden — hore noch mehr — hore Alles —

Sophie (fcaut sich angstich um). Ich furchte, Mislady — ich furchte — ich brauch' es nicht mehr zu hören!

Indy. Die Verbindung mit dem Major — Du und die Welt siehen im Wahn, sie sey eine Hof. Kabale — Sophie — errothe nicht — schame dich meiner nicht — sie ist das Werk meiner Liebe!

Sophie. Bei Gott! was mir abnete!

Lady. Sie ließen sich beschwatzen, Sophie — ber schwache Fürst — ber hofschlaue Walter — ber alberne Marschall — jeder von ihnen wird darauf schwören, daß diese Heirath das unsehlbarste Mittel sey, mich dem Herzog zu retten, unser Band um so sester zu knüpsen! — Ja, es auf ewig zu trennen! auf ewig diese schändlichen Ketten zu brechen! — Belogne Lügener! Von einem schwachen Weibe überlistet! — Ihr selbst sührt mir jetzt meinen Geliebten zu! Das war es ja nur, was ich wollte — Hab' ich ihn einmal — hab' ich ihn — o dann auf immer gute Nacht, abscheuliche Herrlichkeit —

### Bweite Scene.

Ein alter Kammerdiener des Fürsten (ber ein Schmuck: eafichen tragt). Die Vorigen,

Kammerdiener. Seine Durchlaucht der Herzog empfehlen fich Miladu zu Gnaden und schieden Ihnen

diese Brillanten gur Hochzeit! Gie kommen fo eben erft aus Benedig!

Sady war das Rafiden geöffnet und fabrt erfdreden zu rud). Menfch! was bezahlt der Herzog fur diefe Steine?

Rammerdiener (mit finftrem Genat). Gie foffen ihn feinen Geller!

Lady. Was? Bift du rasend? Nichts! — und einsem ne einen Swritt von ibm wegtritt) bu wirfst mir ja einen Blick zu, als wenn du mich durchbohren wolltest — Nichts kosten ihn diese unermoßlich kostbaren Steine?

Kammerdiener. Gestern sind siebentausend Landsfinder nach Amerika fort — die zahlen Alles!

Lady (fest ten Schmud ploglich nieber und gebt rasch burch ten Saal, nach einer Pause zum Kammerbiener). Mann! was ift bir? Ich glaube, bu weinst?

Kammerdiener (wischt sic Augen, mit schrecklicher Stimme, aus Glieber zitternt). Edelsteine, wie diese da — ich habe auch ein paar Sohne darunter.

Lady (wendet sich bebend weg, seine Sande fassend). Doch keinen gezwungenen?

Kammerdiener (tacht fürchterlich). D Gott! — Mein — lauter Freiwillige! Es traten wohl so etliche vor laute Bursche vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie theuer der Fürst das Joch Menschen verstause? — Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplatz aufmarschiren und die Maulassen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster spritzen, und die ganze Armee schrie: Juchhe! nach Amerika! —

Lady (fatt mit Entsegen in den Sopha). Gott! Gott! - Und ich horte nichts? und merkte nichts?

Kammerdiener. Ja, gnådige Frau! — Warum mußtet ihr denn mit unserm Herru gerad' auf die Bårrenhaß reiten, als man den Lärmen zum Ausbruch schlug? — Die Herrlichkeit håttet ihr doch nicht versfäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln versfündigten, es ist Zeit, und heulende Waisen dort einen lebendigen Vater verfolgten und hier eine wüthende Mutter lief, ihr säugendes Kind an Bajonetten zu spießen, und wie man Bräutigam und Vraut mit Såbelhieben auseinander riß, und wie Graubärte verzweiflungsvoll dastanden und den Vurschen auch zuletzt die Krücken noch nachwarfen in die neue Welt — D und mitunter das polternde Wirbelschlagen, damit der Alls wissende uns nicht sollte beten hören —

Lady (steht auf, heftig bewegt). Weg mit diesen Steisnen — sie blitzen Höllenflammen in mein Herz. (Sanster zum Kammerdiener.) Mäßige dich, armer alter Mann! Sie werden wieder kommen. Sie werden ihr Vaterland wieder sehen.

Kammerdiener (warm und voll). Das weiß der Himmel! das werden sie! — Noch am Stadtthor drehten sie sich um und schrieen: "Gott mit euch, Weib und Kinder! — Es leb' unser Landesvater — Um jüngsten Gerichte sind wir wieder da!" —

Fady (mit startem Schritt auf: und niedergebend). Absschenlich! Fürchterlich! — Mich beredete man, ich habe sie alle getrocknet, die Thranen des Landes — Schreckslich, schrecklich gehen mir die Augen auf — Geh du

— Sag' beinem Herrn — Ich werb' ihm perfonlich banken! (Kammerdiener will geben, sie wirft ihm ihre Getoborfe in den hut.) Und bas nimm, weil du mir Wahrheit sagtest —

Kammerdiener (wirft sie verächtlich auf ben Tisch zurud). Legt's zu dem Uebrigen! (Er geht ab.)

Lady (sieht ihm erstaunt nach). Sophie, spring' ihm nach, frag' ihn um seinen Namen! Er soll seine Sohne wieder haben! (Sophie av. Lady nachdentend auf und nieder. Pause. Bu Sophien, die wieder tommt.) Ging nicht jungst ein Gerücht, daß das Feuer eine Stadt an der Grenze verwüsset und bei vierhundert Familien an den Vettelsstab gebracht habe? (Sie klingest.)

Sophie. Wie kommen Sie auf bas? Allerdings ift es fo, und die mehrsten dieser Unglücklichen dienen jetzt ihren Gläubigern als Sklaven, oder verderben in den Schachten ber fürstlichen Silberbergwerke.

Bedienter (commt). Was befehlen Miladn?

Lady (gibt ihm ben Schmuat). Daß das ohne Berzug in die Landschaft gebracht werde! — Man soll es sogleich zu Geld machen, besehl' ich, und den Gewinnst davon unter die Vierhundert vertheilen, die der Brand ruinirt hat!

Sophie. Miladn, bedenken Sie, daß Sie die hochste Ungnade wagen!

Fady (mit Grege). Soll ich den Fluch seines Landes in meinen Haaren tragen? (Sie wintt dem Bedienten, dieser geht.) Oder willst du, daß ich unter der schrecklichen Last solcher Thränen zu Boden sinke? — Geh, Sophie — Es ist besser, falsche Juwelen im Haar und das Bewußtsen dieser That im Herzen zu haben!

Sophie. Aber Juwelen wie diese! Hatten Sie nicht ihre schlechtern nehmen konnen? Nein, wahrlich, Milady! es ist Ihnen nicht zu vergeben!

Lady. Nårrifches Måbehen! Dafür werden in einem Augenblicke mehr Brillanten und Perlen für mich fallen, als zehn Könige in ihren Diademen getragen, und schönere —

Bedienter (fommt zuruct). Major von Walter — Sophie (springt auf die Lady zu). Gott! Sie versblaffen —

Fady. Der erste Mann, der mir Schrecken macht — Sophie — Ich sen unpäßlich, Eduard! — Halt — Ist er aufgeräumt? Lacht er? Was spricht er? D, Sophie! Nicht wahr, ich sehe häßlich aus?

Sophie. Ich bitte Gie, Lady! -

Fedienter. Befehlen Sie, daß ich ihn abweise?

Lady (sections). Er soll mir willkommen seyn.

(Besienter hinaus.) Sprich, Sophie! — Was sag' ich ihm? Wie empfang' ich ihn? — Ich werde stumm seyn!

— Er wird meiner Schwäche spotten — Er wird — o was ahnt mir — Du verlässest mich, Sophie? — Bleib'! — Doch nein! — Geh! — So bleib' doch!

(Der Masor kommt durch das Vorzimmer.)

Sophie. Sammeln Sie sich! Er ist schon ba!

## Dritte Scene.

Lerdinand von Walter. Die Vorigen.

Ferdinand (mit einer turzen Verbeugung). Wenn ich

Endy (unter merkvarem Gergetopfen). In nichts, Herr Major, das mir wichtiger ware.

Ferdinand. Ich komme auf den Befehl meines Baters -

Lady. Ich bin feine Schuldnerin.

Ferdinand. Und foll Ihnen melben, daß wir und beirathen — Go weit ber Auftrag meines Baters.

Endy (entfarbt fich und zittert). Nicht Ihres eigenen Herzens?

Jerdinand. Minifter und Auppler pflegen bas niemals zu fragen!

Lady (mit einer Beangstigung, baß ihr bie Borte versagen). Und Sie felbst hatten sonft nichts beizuseizen?

Ferdinand (mit einem Blick auf die Mamfell). Noch fehr viel, Milady!

Lady (gibt Sophien einen Wint, biese entfernt fich). Darf ich Ihnen biesen Sopha anbieten?

Ferdinand. Ich werde furz fenn, Milady!

Lady. Nun?

ferdinand. Ich bin ein Mann von Ehre!

Lady. Den ich zu schätzen weiß!

Ferdinand. Ravalier!

Sadn. Rein beffrer im Berzogthum!

Lerdinand. Und Offizier!

Lady (someichethaft). Sie berühren hier Borzüge, die auch Andere mit Ihnen gemein haben! Warum verschweigen Sie größere, worin Sie einzig find?

Ferdinand (frostig). Hier branch' ich sie nicht!

Lady (mit immer steigender Angst). Aber fur was muß ich diesen Borbericht nehmen?

Ferdinand (langsam und mit Nachbruch). Fur den Eins wurf der Ehre, wenn Sie Lust haben follten, meine Hand zu erzwingen!

Lady (auffahrens). Was ist das, Herr Major? Lerdinand (getaffen). Die Sprache meines Herzens
— meines Wappens — und dieses Degens!

Lady. Diefen Degen gab Ihnen der Furft.

Ferdinand. Der Staat gab mir ihn burch bie Hand bes Fürsten — mein Herz Gott — mein Wapspen ein halbes Jahrtausend!

Lady. Der Name des Herzogs -

Ferdinand (hisig). Kann ber Herzog Gesetze ber Menschheit verdrehen, oder Handlungen munzen wie seine Dreier? — Er selbst ist nicht über die Ehre erhas ben, aber er kann ihren Mund mit seinem Golde versstopfen! Er kann den Hermelin über seine Schande herwersen! Ich bitte mir aus, davon nichts mehr, Milady — Es ist nicht mehr die Rede von weggeworssenen Aussichten und Ahnen — oder von dieser Degensquaste, oder von der Meinung der Welt: ich bin bereit, dies alles mit Füßen zu treten, sobald Sie mich nur überzeugt haben werden, daß der Preis nicht schlimsmer noch als das Opfer ist!

Eady (famerzhaft von ihm weggehenb). Herr Major! das hab' ich nicht berdient!

Ferdinand (ergreift ibre hand). Bergeben Sie! Wir reden hier ohne Zeugen. Der Umstand, der Sie und mich — hente und nie mehr — zusammen führt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gefühl nicht zurück zu halten! — Es will mir nicht zu Kepfe, Miladu, daß eine Dame von so viel Schönheit und Geist — Eigenschaften, die ein Mann schätzen würde — sich an einen Fürsten sollte wegwersen können, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat, wenn sich diese Dame nicht sich am te, vor einen Mann mit ihrem Herzen zu treten!

Ludy (fcaut ihm groß in's Gesicht). Reden Sie ganz aus!

Ferdinand. Sie nennen sich eine Brittin! Erstauben Sie mir — ich kann es nicht glauben, daß Sie eine Brittin sind! Die freigeborne Tochter des freiesten Volks unter dem Himmel — das auch zu stolz ist, frems der Tugend zu rauchern, — kann sich nimmermehr an frem des Laster verdingen! Es ist nicht möglich, daß Sie eine Brittin sind, oder das Herz dieser Brittin muß um so viel kleiner senn, als größer und kühner Britanniens Abern schlagen!

Ladn. Gind Gie zu Ende?

Ferdinand. Man konnte antworten, es ist weibliche Eitelkeit — Leidenschaft — Temperament — Hang zum Bergnügen! Schon bsters überlebte Tugend die Ehre! Schon Manche, die mit Schande in diese Schranke trat, bat nachher die Welt durch edle Handlungen mit sich ausgeschnt, und das häßliche Handwerk durch einen schonen Gebrauch geadelt — aber woher denn jetzt diese ungeheure Pressung des Landes, die vorher nie so gewesen? Das war im Namen des Herzogthums! — Ich bin zu Ende!

Lady (mit Sanftmuth und Hobeit). Es ist das Erstemal, Walter, daß solche Reden an mich gewagt werden,
und Sie sind der einzige Mensch, dem ich darauf antworte — Daß Sie meine Hand verwersen, darum
schät' ich Sie! Daß Sie mein Herz lästern, vergebe
ich Ihnen! Daß es Ihr Ernst ist, glaube ich Ihnen
nicht! Wer sich herausnimmt, Beleidigungen dieser Art
einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht
braucht, ihn ganz zu verderben, muß dieser Dame eine
große Seele zutrauen, oder — von Sinnen seyn. —
Daß Sie den Ruin des Landes auf meine Brust wälzen,
vergebe Ihnen Gott der Allmächtige, der Sie und mich
und den Fürsten einst gegen einander stellt. — Aber Sie
haben die Engländerin in mir ausgefordert, und auf Borwürse dieser Art muß mein Vaterland Antwort haben!

Ferdinand (auf seinen Degen gestügt). Ich bin begierig! Lady. Horen Sie also, was ich, außer Ihnen, noch Niemand vertraute, noch jemals einem Menschen vertrauen will! — Ich bin nicht die Abenteurerin, Walter! für die Sie mich halten! Ich konnte groß thun und sagen: Ich bin fürstlichen Geblüts — aus des unglücklichen Thomas Norfolk's Geschlechte, der für die schottische Maria ein Opfer ward. — Mein Bater, des Königs oberster Kämmerer, wurde bezüchtigt, in verrätherischem Vernehmen mit Frankreich zu stehen,

durch einen Spruch der Parlamente verdammt und enthauptet. — Alle unsere Guter sielen der Krone zu! Wir selbst wurden des Landes verwiesen! Meine Mutter siarb am Tage der Hinrichtung! Ich — ein vierzehnstähriges Madchen — flob nach Deutschland mit meiner Warterin — einem Kastehen Juwelen — und diesem Familienkreuz, das meine sterbende Mutter mit ihrem letzten Segen mir in den Busen steckte!

Lerdinand (wird nachbenfent und beftet warmere Blide auf bie Laby).

Ladn (fabrt fort mit immer gunehmender Rubrung). Krank - ohne Namen - ohne Schutz und Bermogen - eine anslåndische Baise, kam ich nach Samburg! Ich batte nichts gelernt, als ein bischen Franzbsisch - ein wenig Rilet und den Alugel - besto besser verstand ich, auf Gold und Gilber zu fpeifen, unter bamaftenen Deden gu fchlafen, mit einem Wink gehn Bediente fliegen gu machen und die Schmeicheleien ber Großen Ihres Geschlechts aufzunehmen. — Sechs Nahre waren schon bingeweint. - Die lette Schmucknadel flog dabin -Meine Barterin ftarb - und jett führte mein Schickfal Ihren Herzog nach Hamburg. Ich spazirte damals an ben Ufern ber Elbe, fab in ben Strom und fing cben an zu phantafiren, ob diefes Baffer ober mein Leiden bas Tiefere mare? - Der Bergog fab mich, fand meinen Ausenthalt, lag zu meinen Fußen und schwur, daß er mich liebe. (Gie hatt in großer Bewegung inne, bann fabrt fie fort mit weinender Stimme.) Alle Bilder meiner glucklichen Kindheit wachten jetzt wieder mit verführendem Schimmer auf - Schwarz

wie das Grab grante mich eine troftlose Zukunft an — Mein Herz brannte nach Herzen — Ich sank an das seinige. (Bon ihm wegstürzens.) Jeszt verdammen Sie mich!

Ferdinand (sehr bewegt, eilt ihr nach und halt sie zurüct). Lady! o Himmel! Was hor' ich? Was that ich? — — Schrecklich enthüllt sich mein Frevel mir! Sie konnen mir nicht mehr vergeben!

Ladn (fommt gurud und bat fich zu fammeln gefucht). Boren Sie weiter! Der Fürst überraschte zwar meine wehrlose Tugend — aber das Blut der Norfolk emporte fich in mir: Du, eine geborne Kurstin, Emilie, rief es, und jett eines Furften Konkubine? - Stolz und Schickfal kampften in meiner Bruft, als ber Fürst mich hieher brachte und auf einmal die schaudernoste Scene vor meinen Augen ftand! - Die Wolluft ber Großen diefer Welt ist die nimmersatte Spane, die sich mit Beißbunger Opfer sucht. - Kurchterlich hatte fie schon in Diesem Lande gewüthet — hatte Braut und Bräutigam zertrennt - hatte selbst der Chen gottliches Band zerriffen -bier das stille Gluck einer Familie geschleift - bort ein junges unerfahrnes Berg ber verheerenden Peft aufgeschloffen, und fterbende Schülerinnen schaumten den Namen ihres Lehrers unter Flüchen und Zuckungen aus -Ich stellte mich zwischen das Lamm und den Tiger, nahm einen fürstlichen Gid von ihm in einer Stunde der Leidenschaft, und diese abscheuliche Opferung mußte aufhoren.

Ferdinand (rennt in ber heftigsten Unruhe burch ben Saat). Nichts mehr, Milaby! Nicht weiter!

Lady. Die traurige Periode hatte einer noch traurigern Platz gemacht! Hof und Serail wimmelten jetzt von Italiens Auswurf! Flatterhafte Pariferinnen tanbelten mit bem furchtbaren Scepter und bas Bolf blutete unter ihren Launen - Gie alle erlebten ihren Zag! Ich fab Gie neben mir in ben Stanb finfen, benn ich war mehr Rokette, als fie alle! Ich nahm dem Inrannen ben Bugel ab, ber wollustig in meiner Umarmung erfcblaffte - bein Baterland, Walter, fublte zum Erftenmal eine Menschenband und sank vertrauend an meinen Bufen! (Vaufe, worin fie ihn schmelzend anfieht.) D baff ber Mann, von dem ich allein nicht verkannt senn mochte, mich jetst zwingen muß, groß zu prablen und meine fiille Tugend am Licht der Bewunderung zu versengen! - Walter, ich habe Kerker gesprengt - habe Todes: Urtheile zerriffen und manche entsetliche Ewigkeit auf Galeeren verkurzt! In unbeilbare Wunden bab' ich boch wenigstens stillenden Balfam gegossen — machtige Frevler in Stanb gelegt und die verlorne Sache ber Unschuld oft noch mit einer bublerischen Thråne gerettet - Sa, Jungling! wie fuß war mir bas! Die folg konnte mein Berg jede Unklage meiner fürftlichen Geburt widerlegen! - Und jett fommt der Mann, ben mein erschöpftes Schickfal vielleicht zum Ersatz meiner voris gen Leiden schuf - ber Mann, ben ich mit brennender Sehnsucht im Traum schon umfaßte -

Ferdinand (fäutibr in's Wert, burch und burch erschüttert). Zuviel! zuviel! Das ist wider die Abrede, Lady! Sie sollten sich von Anklagen reinigen und machen mich zu einem Berbrecher! Schonen Sie — ich beschwöre Sie — schonen Sie meines Herzens, das Veschämung und wüthende Reue zerreißen —

Lady (halt feine Sand fest). Jett ober nimmermehr! Lange genng hielt die Beldin Stand - Das Gewicht Dieser Thranen mußt bu noch fuhlen. (Im gartlichsten Ton.) Bore, Walter! wenn eine Ungluckliche - unwiderstehlich, allmächtig an dich gezogen — sich an dich prest mit einem Bufen voll glubender, unerschöpflicher Liebe -Walter! - und bu jest noch bas falte Wort Chre fprichft - biefe Ungludliche, niedergedrückt vom Gefühl ihrer Schande - bes Lafters überdruffig - heldenmäßig emporgehoben vom Rufe der Tugend - fich fo - in beine Urme wirft (fie umfaßt ibn, beschworend und felerlich) - burch dich gerettet - burch dich bem Simmel wieder geschenkt senn will, oder (bas Geficht von ibm abaewendet, mit bobler, bebender Stimme) De in em Bilde zu entflichen, dem furchterlichen Rufe ber Berzweiflung gehorfam, in noch abscheulichere Tiefen bes Lasters wieder binuntertaumelt -

Ferdinand (sich von ihr todreißend, in der schrecklichken Bebrängniß). Nein, beim großen Gott! ich kann das nicht aushalten — Lady, ich muß — Himmel und Erde liegen auf mir — ich muß Ihnen ein Geständniß thun, Lady!

Lady (von ihm wegssiehend). Jetzt nicht! Jetzt nicht, bei Allem, was heilig ist — in diesem entsetzlichen Ausgenblick nicht, wo mein zerrissenes Herz an tausend Dolchstichen blutet — Sey's Tod oder Leben — ich darf es nicht — ich will es nicht hören!

Ferdinand. Doch, boch, beste Lady! Sie mussen ce. Was ich Ihnen jest fagen werde, wird meine Strafbarkeit mindern und eine warme Abbitte bes Vergangenen seyn — Ich habe mich in Ihnen betrogen,

Milato - ich erwartete - ich wunschte, Sie meiner Berachtung wurdig zu finden. Reft entschloffen, Gie zu beleidigen und Ihren Saß zu verdienen, fam ich bieber. — Glucklich wir beide, wenn mein Vorsats gelungen ware. (Er foweigt eine Beite, barauf teifer und fonagterner.) Ich liebe, Milady - liebe ein burs gerliches Madchen - Louise Millerin, eines Mus fifus Tochter. (Laby wendet fich bleich von ihm weg, er fabrt rephafter fort.) Ich weiß, worein ich mich fturze; aber wenn auch Alugbeit die Leiden schaft schweigen beißt, fo redet die Pflicht defio lauter - 3ch bin ber Schulbige. Ich zuerft gerriß ihrer Unschuld golbenen Fries ben - wiegte ibr Berg mit vermeffenen Soffnungen und gab es verratherisch der wilden Leidenschaft Preis - Sie werden mich an Stand - an Geburt - an bie Grundfate meines Baters erinnern — aber ich liebe. - Meine Soffnung steigt um so bober, je tiefer die Natur mit Convenienzen zerfallen ift. - Dein Ents fdluß und das Vorurtheil! - Wir wollen feben, ob Die Mode oder die Menschheit auf dem Platze bleiben wird. (Laby hat fich indeg bis an bas außerfte Ende bes Zimmers gurudgegegen und balt bas Geficht mit beiben Sanben bedectt. Er folgt ihr babin.) Gie wollten mir etwas sagen, Milady?

Lady (im Ausbrud bes heftigsten Leibens). Nichts, Herr von Walter! nichts, als daß Sie sich und mich und noch eine Dritte zu Grunde richten.

Ferdinand. Roch eine Dritte?

Lady. Wir konnen mit einander nicht glucklich werben. Wir muffen ber Boreiligkeit Ihres Baters jum

Opfer werden. Dimmermehr werd' ich bas Herz eines Mannes haben, ber mir feine hand nur gezwungen gab.

Ferdinand. Gezwungen, Lady? gezwungen gab? und also boch gab? Konnen Sie eine Hand ohne Herz erzwingen? Sie einem Mådehen den Mann entwenden, der die ganze Welt dieses Mådehens ist? Sie einen Mann von dem Mådehen reißen, das die ganze Welt dieses Mannes ist? Sie, Milady — vor einem Ausgenblick noch die bewundernswürdige Brittin? — Sie konnen das?

Fady. Weil ich es muß. (Mit Ernst und Schärfe.) Meine Leidenschaft, Walter, weicht meiner Zärtlichkeit für Sie. Meine Ehre kann's nicht mehr — Unste Berbindung ist das Gespräch des ganzen Landes. Alle Augen, alle Pfeile des Spottes sind auf mich gespannt. Die Beschimpfung ist unauslöschlich, wenn ein Unterthan des Fürsten mich ausschlägt! Rechten Sie mit Ihrem Bater! Wehren Sie sich, so gut Sie können! — Ich lass alle Minen sprengen! (Sie geht schnen! Der Masor bleibt in sprachtoser Erstarrung stehen. Pause. Dann stärzt er sort durch die Klügetthur.)

## Dierte Scene.

Bimmer beim Mufifanten.

Miller. Erau Millerin. Louise (treten auf).

Miller (hastig in's Zimmer). Sch hab's ja zuvor gesagt!

Louise (angfrich). Was, Bater? was?

Miller (rennt wie ten auf und nieder). Meinen Staatsrock her — hurtig — ich muß ihm zuvorkommen und ein weißes Mauschettenhemd! — Das hab' ich mir gleich eingebildet!

Louise. Um Gotteswillen! was?

Millerin. Was gibt's benn? was ift's benn?

Miller (wirft seine Perrude in's Zimmer). Nur gleich zum Friscur das! — Was es gibt? (Vor den Spieget gesprunden.) Und mein Vart ist auch wieder fingerslang. — Was es gibt? — Was wird's geben, du Rabenaas? — der Teufel ist los und dich soll das Wetter schlagen!

Frau. Da sehe man! Ueber mich muß gleich Alles kommen.

Miller. Ueber dich? Ja, blaues Donnermaul! und über wen anders? Heute früh mit deinem diabolisschen Junker — Hab' ich's nicht im Moment gesagt? — Der Burm hat geplaudert.

Frau. Ah mas! Wie fannft du das wiffen?

Miller. Wie kann ich das wissen? — Da! — unter der Hausthur spukt ein Kerl des Ministers und fragt nach dem Geiger!

Louise. Ich bin des Todes!

Miller. Du aber auch mit deinen Bergismeinnichts, Augen! (Lacht von Bosheit.) Das hat seine Richtigkeit, wem der Teufel ein Ei in die Wirthschaft gelegt hat, dem wird eine hubsche Tochter geboren — Jeht hab' ich's blank.

Fran. Woher weißt du denn, daß es der Louise gilt? Du kannst dem Herzog rekommandirt worden sem. Er kann dich in's Orchester verlangen. Miller (springt nach seinem Rohr). Daß bich der Schweseiregen von Sodom! — Orchester! Ja, wo du Aupplerin den Diskant wirst heulen und mein blauer Hinterer den Kontrebaß vorstellen! (Wirst sich in einen Stuht.) Gott im Himmel!

Jouise (sent fich tobtenbleich nieber). Mutter! Bater! Barum wird mir auf einmal fo bange?

Miller (springt wieser vom Stuht auf). Aber soll mir der Dintenkleckser einmal in den Schuß laufen! — Soll er mir laufen! — Es sen in dieser oder in jener Welt — Wenn ich ihm nicht Leib und Scele breiweich zussammendresche, alle zehn Gebote und alle sieben Vitten im Vaterunser, alle Bucher Mosis und der Propheten auf's Leder schreibe, daß man die blanen Flecken bei der Auserstehung der Todten noch sehen soll —

Frau. Ja! fluch' du und poltre du! Das wird jetzt den Teufel bannen! Hilf, heiliger Herregott! Wo hinaus nun? Wie werden wir Nath schaffen? Was nun aufangen? Water Miller, so rede doch! (Sie tauft heutend burch's Zimmer.)

Miller. Auf der Stell' zum Minister will ich! Ich will selbst mein Maul aufthun — ich selbst will es angeben! Du haft es vor mir gewußt! Du hattest mir einen Wink geben können! Das Mådel hått' sich noch weisen lassen. Es wäre noch Zeit gewesen — aber nein! — Da hat sich was makeln lassen; da hat sich was sischen lassen! Da hat soch du nun Holz obendrein zugetragen! — Beizt sorg' auch für deinen Kuppelpelz. Friß aus, was du einbrocktest! Ich nehme meine Tochter in Arm und marsch mit ihr über die Grenze!

# Fünfte Scene.

Lerdinand von Walter (fidrat erfdroden und außer Atbem in's Zimmer). Die Vorigen.

ferdinand. War mein Bater ba?

Louise (fabrt mit Schrecken auf). Sein

Bater! Allmachtiger Gott!

Frau (fortagt bie Sanbe zusammen). Der Prafident! Es ift aus mit uns!

Miller (lacht von Bosheit). Gottlob! Gottlob! Da haben wir ja die Bescherung!

Alle zugleich

Ferdinand (eitt auf Louisen zu und drüct sie start in die Arme). Me in bist du, und würsen Soll' und Himmel sich zwischen und!

Louise. Mein Tod ist gewiß — Rede weiter — Du sprachst einen schrecklichen Namen aus — Dein Vater?

Ferdinand. Nichts! Nichts! Es ist überstanden! Ich hab' dich ja wieder! Du hast mich ja wieder! D laß mich Athem schöpfen an dieser Brust! Es war eine schreckliche Stunde!

Louise. Welche? Du tobtest mich!

Ferdinand (witt zuräch und schaut sie bedeutend an). Eine Stunde, Louise, wo zwischen mein Herz und dich eine fremde Gestalt sich warf — wo meine Liebe vor meinem Gewissen erblaßte — wo meine Louise aufhörte, ihrem Ferdinand Alles zu senn —

Louise (fintt mit verbulltem Weficht auf den Geffel nieder).

Ferdinand (geht schnell auf sie zu, bleibt sprachtos mit starrem Blid wer ihr stehen, bann verläßt er sie plöylich, in großer Bewegung). Nein! Nimmermehr! Unmöglich, Lady! Zu viel verlangt! Ich kann dir diese Unschuld nicht opfern — Nein, beim unendlichen Gott! ich kann meinen Eid nicht verleizen, der mich laut wie des Himmels Donner aus diesem brechenden Auge mahnt — Lady, blick' hies her — hieher, du Rabenvater — Ich soll diesen Engel würgen? Die Holle soll ich in diesen himmlischen Busen schuten? (Wit Entschuß auf sie zueilens.) Ich will sie führen vor des Weltrichters Thron, und ob meine Liebe Verbrechen ist, soll der Ewige sagen. (Er saßt sie bei der Hand und hebt sie vom Sessel.) Vasse Muth, meine Theuerste! — Du hast gewonnen! Als Sieger komm' ich aus dem gefährlichsten Kampf zurück!

Fonise. Nein! Nein! — Berhehle mir nichts! Sprich es aus, das entsetzliche Urtheil! Deinen Bater nanntest du? Du nanntest die Lady? — Schauer des Todes ergreisen mich — Man sagt, sie wird heirathen.

Ferdinand (fiurzt betaubt zu Louisens Füßen nieber). Mich, Ungluckselige!

Louise (nach einer Pause, mit stillem bebenden Ton und schrecklicher Rube). Nun — was erschreck' ich denn? — Der alte Mann dort hat mir's ja oft gesagt — ich hab' es ihm nie glauben wollen. (Pause, dann wirst sie sich Millern taut weinend in den Arm.) Bater, hier ist deine Tochter wieder — Berzeihung, Bater! — Dein Kind kann ja nicht dafür, daß dieser Traum so schon war, und — so fürchterlich jest das Erwachen —

Miller. Louise! Louise! D Gott, sie ist von sich — meine Tochter, mein armes Kind — Fluch über den Verführer! — Fluch über das Weib, das sie ihm kuppelte!

Fran (wirst sich sammernd auf Louisen). Berdien' ich diesen Fluch, meine Tochter? Bergeb's Ihnen Gott, Baron! — Was hat dieses Lamm gethan, daß Sie es wurgen?

Ferdinand (springt an ihr auf, von Entschlossenheit). Aber ich will seine Kabalen burchbohren — burchreißen will ich alle diese eisernen Ketten des Borurtheils — Frei wie ein Mann will ich wählen, daß diese Insektenseelen am Riesenwerk meiner Liebe hinausschwindeln. (Erwin sort.)

Louise (zittert vom Seffet auf, folgt ihm). Bleib! Bleib! Wohin willst du? — Bater — Mutter — in dieser bangen Stunde verläßt er uns!

Frau (eilt ihm nach, hangt sich an ihn). Der Prässbent wird hieher kommen — Er wird unser Kind mißhansbeln — Ger wird uns mißhandeln — Herr von Walter, und Sie verlassen uns?

Miller (tacht wuthend). Derläßt und! Freilich! Warum nicht? — Sie gab ihm ja Alles hin! (Mit der einen Hand den Major, mit der andern Louisen fassend.) Gestuld, Herr! der Weg aus meinem Hause geht nur über die se da — Erwarte erst deinen Bater, wenn du kein Bube bist. Erzähl' es ihm, wie du dich in ihr Herz stahlst, Betrüger, oder bei Gott! (ihm seine Tochter zuschleudernd, wild und bestig) du sollst mir zuvor diesen wimmernden Wurm zertreten, den Liebe zu dir so zu Schanden richtete!

Ferdinand (tommt zurück, und geht auf und ab in tiesen Gedanten). Iwar die Gewalt des Präsidenten ist groß — Vaterrecht ist ein weites Wort — der Frevel selbst kann sich in seinen Falten verstecken, er kann es weit damit treiben — weit! — Doch auf's Aenßerste treibt's nur die Liebe — Hier, Louise! Deine Hand in die meinige! (Er fast sie bestig.) So wahr mich Gott im letzten Hauch nicht verlassen soll! — Der Augendlick, der diese zwei Hande trennt, zerreist anch den Faden zwischen mir und der Schöpfung!

Jouise. Mir wird bange! Blick' weg! Deine Lips pen beben! Dein Auge rollt fürchterlich —

Ferdinand. Nein, Louise! zittre nicht! Es ist nicht Wahnsinn, was aus mir redet! Es ist das köstliche Geschenk des Himmels, Entschluß in dem geltenden Augenblick, wo die gepreßte Brust nur durch etwas Unerhörtes sich Luft macht — Ich liebe dich, Louise — Du sollst mir bleiben, Louise — Jest zu meinem Vater! (Er eilt schneu fort und rennt — gegen den Präsidenten.)

# Sechste Scene.

Der Präsident (mit einem Gefolge von Bedienten). Vorige.

Präsident (im Hereintreten). Da ist er schon! Alle (erschrecken).

Ferdinand (weicht einige Schritte zurud). Im Hause ber Unschuld.

Prafident. Wo ber Gobn Gehorfam gegen ben Bater fernt!

Ferdinand. Laffen Gie uns boch - -

Prafident (unterbricht ibn., zu Millern). Er ift ber Bater?

Miller. Stadtmufikant Miller.

Präsident (gur Frau). Sie die Mutter?

Fran. Ach ja! die Mutter!

Ferdinand (311 Millern). Bater, bring' er die Tochter weg — ihr broht eine Dhumacht.

Präsident. Ueberstüssige Sorgfalt! Ich will sie anstreichen. (Zu Louisen.) Wie lang' kennt sie den Sohn des Präsidenten?

Jonise. Diesem habe ich nie nachgefragt! Ferdi-

Lerdinand. Betet fie an!

Drafident. Erhielt fie Berficherungen?

Ferdinand. Bor wenig Augenblicken die feierliche fien im Angesichte Gottes.

Präsident (zornig zu seinem Sohn). Zur Beichte beiner Thorheit wird man dir schon das Zeichen geben. (Zu Louisen.) Ich erwarte Antwort.

Louise. Er schwur mir Liebe.

Ferdinand. Und wird fie halten!

Prasident. Duß ich befehlen, daß du schweigst?

- Nahm fie ben Schwur an?

Louise (zarttich). Ich erwiderte ihn.

Ferdinand (mit fester Stimme). Der Bund ift ges schloffen!

Prasident. Ich werde das Echo hinaus wersen lassen. (Boshaft zu Louisen.) Aber er bezahlte sie doch jederzeit baar?

Louise (ausmerksam). Diese Frage verstehe ich nicht gang.

Prösident (mit beißensem Lachen). Nicht? Nun! ich meine nur — Jedes Handwerk hat, wie man sagt, seinen goldenen Boden — auch sie, hoff' ich, wird ihre Gunst nicht verschenkt haben — oder war's ihr vielleicht mit dem bloßen Berschluß gedient? Wie?

Lerdinand (fahrt wie rasend auf). Holle! was war

Souise (zum Major mit Barbe und Unwiden). Herr von Walter, jetzt sind Sie frei!

Ferdinand. Bater! Chrfurcht befiehlt die Tus gend auch im Bettlerkleid!

Prafident (tacht tauter). Eine luftige Zumuthung! Der Bater foll die hure des Sohns respektiren.

Louise (fintzt nieber). D Himmel und Erde!

Ferdinand (mit Louisen zu gleicher Zeit, indem er den Degen nach dem Präsidenten zuckt, den er aber schnell wieder sinten täßt). Bater! Sie hatten einmal ein Leben an mich zu fordern — Es ist bezahlt. (Den Degen einstedend.) Der Schuldbrief der kindlichen Pflicht liegt zerrissen da —

Miller (ber bis jest furchtsam auf ber Seite gestanben, tritt hervor in Bewegung, wechselsweise vor Buth mit ben 3abenen fnirfchend und vor Angst damit klappernd). Euer Excelslenz — Das Kind ist des Baters Arbeit — Halten zu Gnaden — Wer das Kind eine Mahre schilt, schlägt den

Vater an's Ohr, und Ohrfeig' um Ohrfeig' - Das ift fo Tax bei und - Halten zu Gnaden!

Fran. Silf, Herr und Seiland! — Jetzt bricht auch der Alte los — über unserm Kopf wird das Wetter zusammenschlagen!

Prasident (ber es nur bath gebort bat). Regt sich ber Kuppler auch? — Wir sprechen uns gleich, Ruppler!

Miller. Halten zu Gnaden! Ich heiße Miller, wenn Sie ein Adagio hören wollen — mit Buhlschaften dien' ich nicht! So lang der Hof noch da Vorrath hat, kommt die Lieferung nicht an uns Burgersleute! Halten zu Gnaden!

Fran. Um des himmels willen, Mann! Du bringst Weib und Kind um.

Lerdinand. Sie spielen hier eine Rolle, mein Bater, wobei Sie sich wenigstens die Zeugen hatten ersparen konnen!

Riller (tommt ibm naber, herzhafter). Deutsch und verständlich! Halten zu Gnaden! Ener Ercellenz schalten und walten im Land! Das ist meine Stube! Mein devotestes Kompliment, wenn ich dermaleinst ein pro memoria bringe, aber den ungehobelten Gast wers' ieb zur Thur hinaus — Halten zu Gnaden!

Prasident (vor Buth blag). Was? — Was ist das? (Tritt ihm naher.)

Miller (zieht fich fachte gurud). Das war nur fo meine Meinung, herr - halten zu Gnaden!

Präsident (in Flammen). Sa, Spitzbube! In's Buchthaus spricht bich beine vermessene Meinung — Fort! Man fell Gerichtsbiener bolen. (Einige vom Gefolge geben ab; der Prassent rennt voll Wuth durch das Zimmer.) Bater in's Zuchthaus! — an den Pranger Mutter und Metze von Tochter! Die Gerechtigkeit foll meiner Buth ihre Arme borgen! Für diesen Schimpf muß ich schreck-liche Genugthung haben — Ein solches Gesindel sollte meine Plane zerschlagen, und ungestraft Bater und Sohn an einander hetzen? — Ha, Versluchte! Schwill meinen Haß an eurem Untergang fättigen, die ganze Brut, Vater, Mutter und Tochter, will ich meisner brennenden Rache opfern!

Ferdinand (tritt getassen und standhaft unter sie hin). D nicht doch! Send außer Furcht! Ich bin zugegen. (Zum Prässenten mit Unterwürsigteit.) Keine Uebereilung, mein Bater! Wenn Sie sich selbst lieben, keine Gewaltthätigkeit! — Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, worin das Wort Vater noch nie gehört worden ist — Dringen Sie nicht bis in diese.

Präsident. Nichtswürdiger! Schweig! Reize meinen Grimm nicht noch mehr!

Miller (commt aus einer dumpfen Betäubung zu sich sethst). Schau' du nach deinem Kinde, Frau! Ich laufe zum Herzog! — Der Leibschneider — das hat mir Gott einsgeblasen — der Leibschneider lernt die Flote bei mir! Es kann nicht sehlen beim Herzog. (Er will geben.)

Präsident. Beim Herzog, sagst du? — Hast du vergessen, daß ich die Schwelle bin, worüber du springen oder den Hals brechen mußt? — Beim Herzog, du Dummkopf? — Bersuch' es, wenn du, lebendig todt, eine Thurmhohe tief, unter dem Boden im Kerker liegst, wo die Nacht mit der Holle liebäugelt, und Schall und

Licht wieder umkehren. Rafile dann mit beinen Ketten und wimmre: Mir ift zubiel geschehen!

## Siebente Scene.

#### Gerichtsdiener. Die Vorigen.

Ferdinand (eitt auf Louisen zu, die ihm hatb todt in den Arm fatt). Louise! Hulfe! Mettung! Der Schrecken überwältigte fic!

Miller (ergreift sein spanisches Nohr, seut den Sut auf und macht sich zum Angriffe gefaßt).

Erau (wirft fich auf die Rnie vor dem Prafidenten).

Präsident (zu den Gerichtsbienern, seinen Orden entbidse send). Legt Hand an, im Namen des Herzogo! — Wege von der Metze, Junge! — Dhumachtig oder nicht — wenn sie nur erst das eiserne Halsband um hat, wird man sie schon mit Steinwürsen auswecken!

Fran. Erbarmung, Ihro Ercellenz! Erbarmung! Erbarmung!

Miller (reißt seine Frau in die Hohe). Knie vor Gott, alte Heulhure, und nicht vor — Schelmen, weil ich ja doch schon in's Zuchthaus muß!

Prasident (beißt die Lippen). Du kaunst dich versrechnen, Bube! Es stehen noch Galgen leer! (Bu ben Gerichtebienern.) Muß ich es noch einmal sagen?

Gerichtsdiener (bringen auf Louisen ein).

Lerdinand (springt an ihr auf und stellt sich vor sie, grimmig). Wer will wad? (Er zieht den Degen fammt ber

Scheibe und wehrt sich mit bem Gefäß.) Wag' ce, sie anzurühren, wer nicht auch die Hirnschale an die Gerichte vermiethet hat. (Jum prässenten.) Schonen Sie Ihrer selbst! Treiben Sie mich nicht weiter, mein Bater!

Präsident (brobend zu ben Gerichtsbienern). Wenn euch euer Brod lieb ift, Memmen —

Gerichtsdiener (greifen Louisen wieber an).

Ferdinand. Tod und alle Teufel! Ich sage: 3uruct! — Noch einmal! Haben Sie Erbarmen mit sich selbst! Treiben Sie mich nicht auf's Aeußerste, Bater!

Prüsident (aufgebracht zu ben Gerichtsbienern). Ist bas euer Diensteifer, Schurken?

Gerichtsdiener (greifen bigiger an).

Ferdinand. Wenn es denn senn muß (indem er den Degen zieht und einige von bensetben verwundet), so verzeihe mir, Gerechtigkeit!

Prösident (von Born). Ich will doch schen, ob auch ich diesen Degen fühle. (Er faßt Louisen setbst, zerrt sie in die Hohe und übergibt sie einem Gerichtstnechte.)

Jerdinand (tacht erbittert). Bater, Bater! Sie machen hier ein beißendes Pasquill auf die Gottheit, die sich so übel auf ihre Leute verstund, und aus vollstommenen Henkersknechten schlechte Minister machte!

Prafident (zu ben Hebrigen). Fort mit ibr!

Ferdinand. Bater, sie soll an dem Pranger steben, aber mit dem Major, des Prafidenten Sohne — Bestehen Sie noch darauf?

Prasident. Defto possirlicher wird bas Spektakel - Fort!

Ferdinand. Bater! ich werfe meinen Offizieredegen auf bas Madchen - Befieben Gie noch barauf? -

Präsident. Das Port d'Epec ist an beiner Seite des Prangersiehens gewohnt worden — Fort! fort! Ihr wist meinen Willen!

Ferdinand (brudt einen Gerichtsbiener weg, fast Louisen mit einem Arm, mit dem andern zuet er den Degen auf sie). Bater! Eb' Sie meine Gemahlin beschimpfen, durchtob' ich sie — Besiehen Sie noch darauf?

Präsident. Thu' es, wenn deine Klinge auch spikig ist!

Ferdinand (täßt Louisen saven und bliett stuchterlich zum Simmet). Du, Allmächtiger, bist Zeuge! Kein menschliches Mittel ließ ich unversucht — ich nuß zu einem teuflischen schreiten — Ihr führt sie zum Pranger sort, unterdessen (dem Prässenten in's Obr rusend) erzähl' ich der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird. (216.)

Prasident (wie vom Blin geruhrt). Was ist das? — Ferdinand! — Lagt sie ledig! (Er eilt bem Major nach.)

-5000000

# Dritter Akt.

### Erste Scene.

Saal beim Prafibenten.

Der Prafident und Schretar Wurm (commen).

Präsident. Der Streich war verwünscht! Wurm. Wie ich befürchtete, gnädiger Herr! Zwang erbittert die Schwärmer immer, aber bestehrt sie nie!

Präsident. Ich hatte mein bestes Vertrauen in diesen Anschlag gesetzt! Ich urtheilte so: Wenn das Madchen beschimpft wird, muß er, als Offizier, zurücktreten. —

Wurm. Gang vortrefflich! Aber zum Befchimspfen hatt' es auch kommen follen.

Präsident. Und doch — wenn ich ce jetzt mit kaltem Blut überdenke — Ich hatte mich nicht sollen eintreiben lassen. — Es war eine Drohung, worans er wohl nimmermehr Ernst gemacht hatte.

Wurm. Das denken Sie ja nicht. Der gereizten Leidenschaft ift keine Thorheit zu bunt. Sie fagen mir,

der Herr Major habe immer den Kopf zu Ihrer Regierung geschüttelt! Ich glaub's. Die Grundsäße, die er aus Akademien hieher brachte, wollten mir gleich nicht recht einleuchten! Was sollten auch die phantastischen Träumereien von Seelengröße und persönlichem Abel an einem Hof, wo die größte Weisheit diesenige ist, im rechten Tempo, auf eine geschickte Art, Groß und Klein zu sewn! Er ist zu jung und zu keurig, um Geschmack am langsamen, krummen Gang der Kabale zu sinden, und nichts wird seine Ambition in Bewegung setzen, als was groß ist und abenteuerlich.

Präsident (verbrüßtich). Aber was wird diese wohls weise Anmerkung an unsern Handel verbessern?

Wurm. Sie wird Ew. Excellenz auf die Bunde hinweisen, und auch vielleicht auf den Berband. Einen solchen Charakter — erlauben Sie — håtte man entweder nie zum Bertrauten oder niemals zum Feind machen sollen! Er verabscheut das Mittel, wodurch Sie gestiegen sind. Wielleicht war es bis jest nur der Sohn, der die Zunge des Berräthers band. Geben Sie ihm Gelegenheit, jenen rechtmäßig abzuschütteln; machen Sie ihn durch wiederholte Stürme auf seine Leidenschaft glauden, daß Sie der zärtliche Bater nicht sind, so dringen die Pslichten des Patrioten bei ihm vor. Ja, schon allein die seltsame Phantasie, der Gerechtigkeit ein so merkwürdiges Opfer zu bringen, könnte Neiz genug für ihn haben, selbst seinen Bater zu stürzen.

Präsident. Wurm! — Wurm! — Er führt mich da vor einen entsetzlichen Abgrund.

Wurm. Ich will Gie zuruckführen, gnadiger herr. Darf ich freimuthig reben?

Prafident (indem er fich niedersent). Wie ein Bers dammter zum Mitverdammten!

Wurm. Alfo verzeihen Gie - Gie haben, dunft mich, ber biegfamen Soffunft den gangen Prafibenten zu banken, warum vertrauten Gie ihr nicht auch ben Bater an? Ich besinne mich, mit welcher Offenheit Sie Ihren Vorganger bamals zu einer Partie Piquet beredeten und bei ihm die halbe Nacht mit freundschaft= lichem Burgunder hinwegschwemmten, und das war boch die namliche Nacht, wo die große Mine losgeben und den gangen Mann in die Luft blafen follte -Warum zeigten Sie Ihrem Cohne ben Keind? Dimmermehr hatte dieser erfahren follen, daß ich um seine Liebesangelegenheit wiffe. Sie hatten den Roman von Seiten des Madchens unterhöhlt und das Derz Ihres Sohnes behalten! Sie hatten ben flugen General gespielt, der den Keind nicht am Kern seiner Truppen faßt, sondern Spaltungen unter ben Gliebern ftiftet!

Prasident. Wie war das zu machen?

Wurm. Auf die einfachste Art — und die Karten sind noch nicht ganz vergeben. Unterdrücken Sie eine Zeitlang, daß Sie Bater sind. Messen Sie sich mit einer Leidenschaft nicht, die jeder Widerstand nur machtiger machte — Ueberlassen Sie es mir, an ihrem eigenen Fener den Wurm auszubruten, der sie frist.

Präsident. Ich bin begierig.

Wurm. Ich mußte mich schlecht auf den Barometer der Seele verstehen, oder der Herr Major ist in der Eisersucht schrecklich, wie in der Liebe! Machen Sie ihm das Madchen verdächtig — Wahrscheinlich oder nicht. Ein Gran Hofe reicht bin, Die gange Maffe in eine gerftbrende Gabrung zu jagen!

Prafident. Aber woher diefen Gran nehmen?

Wurm. Da find wir auf bem Punkt — Bor allen Dingen, gnabiger Herr, erklaren Sie mir, wie viel Sie bei ber ferneren Weigerung bes Majors auf bem Spiel haben — in welchem Grade es Ihnen wichtig ift, ben Roman mit bem Burgermadchen zu endigen und bie Berbindung mit Lady Milford zu Stande zu bringen?

Präsident. Kann er noch fragen, Wurm? — Mein ganzer Einsluß ist in Gefahr, wenn die Partie mit der Lady zurückgeht, und wenn ich den Major zwinge, mein Hals!

Wurm (munter). Jest haben Sie die Gnade und boren! — Den Herrn Major umspinnen wir mit List. Gegen das Mådchen nehmen wir Gewalt zu Huse. Wir difftiren ihr ein Villet doux an eine dritte Person in die Feder, und spielen das mit guter Art dem Major in die Hande.

Präsident. Toller Einfall! Als ob sie sich so geschwind hin bequemen wurde, ihr eigenes Todesurtheil zu schreiben!

Wurm. Sie muß, wenn Sie mir freie Hand lassen wollen. Ich kenne das gute Herz auf und nieder. Sie hat nicht mehr als zwei todtliche Seiten, durch welche wir ihr Gewissen bestürmen konnen — ihren Bater und den Major. Der Letztere bleibt ganz und gar aus dem Spiel; desto freier konnen wir mit dem Musskanten umspringen. —

Prasident. Als zum Erempel?

Wurm. Nach dem, was Ew. Excellenz mir von dem Auftritt in seinem Hause gesagt haben, wird nichts leichter senn, als den Bater mit einem Halsprozeß zu bedrohen. Die Person des Gunfilings und Siegels bewahrers ist gewissermaßen der Schatten der Majestät.
— Beleidigungen gegen jenen sind Verletzungen dieser. — Wenigstens will ich den armen Schächer mit diesem zusammengeslickten Kobold durch ein Nadelohr jagen.

Präsident. Doch — ernsihaft durfte der Handel nicht werden.

Wurm. Ganz und gar nicht — Nur in so weit, als es nothig ist, die Familie in die Klemme zu treisben — Wir seizen also in aller Stille den Musikus sest — Die Noth um so dringender zu machen, konnte man auch die Mutter mitnehmen, — sprechen von peinlicher Anklage, von Schaffot, von ewiger Festung, und machen den Brief der Tochter zur einzigen Bedingung seiner Vestreiung.

Prasident. Gut! gut! Ich verftehe.

Wurm. Sie liebt ihren Vater — bis zur Leidens schaft, mocht' ich sagen. Die Gefahr seines Lebens — seiner Freiheit zum Mindesten — die Vorwürse ihres Gewissens, den Anlaß dazu gegeben zu haben — die Unmöglichkeit, den Major zu besitzen — endlich die Betäubung ihres Kopses, die ich auf mich nehme — es kann nicht sehlen — sie muß in die Falle gehn.

Präsident. Aber mein Sohn? Wird er nicht auf der Stelle Wind davon haben? Wird er nicht wuthens der werden?

Wurm. Das laffen Sie meine Sorge fenn, guastiger Herr! — Bater und Mutter werden nicht eher freigelaffen, bis die ganze Kamilie einen körperlichen Sid darauf ablegt, den ganzen Borgang geheim zu halten und den Betrug zu bestätigen.

Prafident. Ginen Eid? Was wird ein Eid fruchten, Dummkopf?

Wurm. Nichts bei uns, gnädiger Herr! Bei die fer Menschen art Alles — Und sehen Sie nun, wie schon wir beide auf diese Manier zum Ziel kommen werden — Das Mädchen verliert die Liebe des Majors und den Ruf ihrer Tugend! Bater und Mutter ziehen gelindere Saiten auf, und durch und durch weich gemacht von Schicksalen dieser Art, erkennen sie's noch zuletzt für Erbarmung, wenn ich der Tochter durch meine Hand ihre Reputation wieder gebe.

Präsident (lacht unter Kopfschütteln). Ja, ich gebe mich dir überwunden, Schurke! Das Geweb' ist satanisch sein! Der Schüler übertrifft seinen Meister — Nun ist die Frage, an wen das Billet muß gerichtet wers den? mit wem wir sie in Verdacht bringen mussen?

Wurm. Nothwendig mit Jemand, der durch den Entschluß Ihres Sohnes Alles gewinnen oder Alles verlieren muß!

Präsident (nach einigem Nachbenten). Ich weiß nur den Hofmarschall.

Wurm (zuat die Achseln). Mein Geschmack war' er nun freilich nicht, wenn ich Louise Millerin hieße.

Prasident. Und warum nicht? Wunderlich! Gine blendende Garderobe - eine Atmosphäre von Eau de

mille fleurs und Visam — auf jedes alberne Wort eine Handvoll Dukaten — und alles das sollte die Delikatesse einer burgerlichen Dirne nicht endlich bestechen konnen? D, guter Freund! so serupulvs ist die Eisersucht nicht! Ich schiese zum Marschall. (Kingest.)

Wurm. Unterdeffen, daß Ew. Excellenz dieses und die Gefangennehmung des Geigers beforgen, werd' ich hingehen und den bewußten Liebesbrief auffetzen.

Präsident (zum Schreispult gehend). Den er mir zum Durchlesen herausbringt, sobald er zu Stand senn wird. (Wurm geht ab. Der Präsident sent sich zu schreiben; ein Kams merdiener kommt; er steht auf und gibt ihm ein Napier.) Dieser Verhaftsbefehl muß ohne Aufschub in die Gerichte — ein anderer von euch wird den Hosmarschall zu mir bitten.

Kammerdiener. Der gnadige Herr sind so eben angefahren.

Präsident. Noch besser — Aber die Austalten sollen mit Borsicht getroffen werden, sagt ihm, daß kein Ausstand erfolgt.

Rammerdiener. Sehr wohl, Ihr' Excelleng! Präsident. Bersicht ihr? Ganz in der Stille. Kammerdiener. Ganz gut, Ihro Excellenz! (266.)

## Bweite Scene.

Der Präfident uns der Sofmarschall.

Hofmarschall (eitsertig). Nur en passant, mein Bester! — Wie leben Sie? Wie befinden Sie sich? —

henre Abend ist große Opera Dido — bas superbeste Fenerwerf — eine gange Stadt brennt zusammen — Sie sehen sie boch auch brennen? Was?

Präsident. Ich babe Teuerwerks genug in meinem eigenen Saufe, bas meine ganze Gerrlichkeit in die Luft unmmt — Gie kommen erwüuscht, lieber Marschall, mir in einer Sache zu ratben, tbatig zu belfen, die uns beide poussirt oder völlig zu Grunde richtet. Setzen Sie sich.

Sofmarichall. Machen Gie mir nicht Angft, mein Gufter!

Prasident. Wie gesagt — poussirt oder gang zu Grunde richtet. Sie wissen mein Projekt mit bem Major und der Ladn. Sie begreifen auch, wie unente bebrlich es war, unser beider Gluck zu fixiren. Es fann Alles zusammenfallen, Kalb! Mein Ferdinand will nicht!

Hofmarschall. Will nicht — will nicht — ich bab's ja in ber gangen Stadt schon berumgesagt! Die Mariage ist ja in Jebermanns Munbe!

Prafident. Gie konnen ver der gangen Stadt als Windmacher basteben. Er liebt eine Undere!

Hofmarschall. Gie scherzen. Ift bas auch wohl ein Sinderniß?

Prasident. Bei dem Tropfopf das unüberwinde lichste.

Hofmarichall. Er follte fo mabufinnig fenn und feine Fortune fo von fich fiogen? Was?

Prafident. Fragen Gie ibn bas und boren Gie, was er antwortet!

Sofmarschall. Aber, mon Dieu! was kann er benn antworten?

Prösident. Daß er der ganzen Welt das Verbrechen entdecken wolle, wodurch wir gestiegen sind — daß er unsere falschen Briefe und Quittungen angeben — daß er uns beide an's Messer liefern wolle — das kann er antworten!

Hofmarschall. Gind Gie von Ginnen?

Prüsident. Das hat er geantwortet. Das war er schon Willens, in's Werk zu richten — Davon hab' ich ihn kaum noch durch meine hochste Erniedrigung abgebracht. Was wissen Sie hierauf zu sagen?

Bofmarschall (mit einem Schafsgeficht). Mein Bersftand fieht fiille!

Präsident. Das konnte noch hingehen. Aber zus gleich hinterbringen mir meine Spione, daß der Obersschenk von Bock auf dem Sprunge sen, um die Ladu zu werben.

Hofmarschall. Sie machen mich rafend! Ber sagen Sie? von Bod, sagen Sie? — Biffen Sie benn auch, daß wir Tobseinde zusammen find? Biffen Sie auch, warum wir es find?

Prasident. Das erfte Wort, das ich hore!

Hofmarschall. Bester! Sie werden hören und aus der Haut werden Sie fahren — Wenn Sie sich noch des Hosballs entsunen — es geht jetzt in's ein und zwanzigste Jahr — wissen Sie, worauf man den ersten Englischen tanzte und dem Grasen von Meerschaum das weiße Wachs von einem Kronleuchter auf den Domino tropfelte — Uch Gott, das mussen Sie freilich noch wissen!

Prafident. Wer konnte fo mas vergeffen!

Hofmarschall. Seben Sie! da hatte Prinzessin Amalie in der Hitze des Tanzes ein Strumpsband verloren. — Alles kommt, wie begreislich, in Allarm — von Bock und ich — wir waren noch Kammerjunker — wir kriechen durch den ganzen Redoutensaal, das Strumpsband zu suchen — endlich erblick ich's — von Bock merkt's — von Bock darauf zu, reist es mir aus den Handen — ich bitte Sie! — bringt's der Prinzessin und schnappt mir glücklich das Kompliment weg. — Was denken Sie?

Präsident. Impertinent!

Hofmarschail. Schnappt mir das Kompliment weg — Ich meine in Ohnmacht zu sinken. Gine solche Malice ist gar nicht erlebt worden. — Endlich ermann' ich mich, nähere mich Ihrer Durchlaucht und spreche: Gnädige Frau! von Bock war so glücklich, Höchstenenselben das Strumpfband zu überreichen, aber wer das Strumpfband zuerst erblickte, belohnt sich in der Stille und schweigt.

Prafident. Bravo, Marfchall! Braviffimo!

Hofmarschall. Und schweigt — Aber ich werd's dem von Bock bis zum jungsten Gerichte noch nachtragen — der niederträchtige, kriechende Schmeichler! — Und das war noch nicht genug — Wie wir beide zusgleich auf das Strumpsband zu Boden fallen, wischt mir von Bock an der rechten Frisur allen Puder weg und ich bin ruinirt auf den ganzen Ball.

Prasident. Das ist ber Mann, der die Milford beirathen und die erste Person am Hofe werden wird.

Hofmarschall. Sie stoßen mir ein Messer in's Herz. Wird? wird? Warum wird er? Wo ist die Nothwendigkeit?

Präsident. Weil mein Ferdinand nicht will und sonst Reiner sich melbet.

Hofmarschall. Aber wissen Sie denn gar kein einziges Mittel, den Major zum Entschluß zu brinsgen? — Sen's auch noch so bisarr, so verzweiselt! Was in der Welt kann so widrig senn, das uns jetzt nicht willsommen ware, den verhaßten von Bock auszustechen!

Prasident. Ich weiß nur eines und das bei Ihnen sieht.

Hofmarschall. Bei mir steht? Und bas ift?

Prafident. Den Major mit seiner Geliebten zu entzweien.

Hofmarschall. Zu entzweien? Wie meinen Sie bas? — und wie mach' ich bas?

Präsident. Alles ist gewonnen, sobald wir ihm bas Madchen verdachtig machen.

Hofmarschall. Daß fie ftehle, meinen Gie?

Präsident. Ach nein boch! Wie glaubte er bas?
— daß sie es noch mit einem Andern habe.

Hofmarschall. Diefer Andre?

Drafident. Mußten Gie fenn, Baron.

Hofmarschall. Ich senn? Ich? — Ist sie von Abel? Präsident. Wozu das? Welcher Ginfall! — Gines Musikanten Tochter.

Hofmarschalt. Burgerlich also? Das wird nicht angeben! Was?

Prafident. Was wird nicht angehen? Marrens, poffen! Wen unter ber Sonne wird es einfallen, ein Paar runde Wangen nach dem Stammbaum zu fragen?

Hofmarschall. Aber bedenken Sie doch, ein Chrenmann! Und meine Reputation bei Hofe!

Präsident. Das ist was anders! Berzeihen Sie! Ich habe das noch nicht gewußt, daß Ihnen der Mann von unbescholtenen Sitten mehr ist, als der von Einfluß. Quollen wir abbrechen!

Josuarschall. Seven Sie klug, Baron! es war ja nicht so verstanden.

Präsident (frestig). Nein — nein! Sie haben vollskommen Recht. Ich bin es auch mude. Ich lasse den Karren siehen. Dem von Bock wünsch' ich Glück zum Premierminister. Die Welt ist noch anderswo. Ich fordre meine Entlassung vom Herzog.

Hofmarschall. Und ich? — Sie haben gut schwazzen, Sie! Sie sind ein Studirter! Aber ich, — mon Dieu! was bin denn ich, wenn mich Seine Durchlaucht entlassen?

Präsident. Ein Bonmot von vorgestern! die Mode vom vorigen Jahr!

Hofmarschall. Ich beschwöre Sie, Theurer, Goldsner! — Ersticken Sie diesen Gedanken! Ich will mir ja Alles gefallen laffen!

Präsident. Wollen Sie Ihren Namen zu einem Rendez-vous hergeben, den Ihnen diese Millerin schrifts lich vorschlagen soll?

Jofmarschall. In Gottes Namen! Ich will ihn hergeben.

Präsident. Und den Brief irgendwo herausfallen laffen, wo er dem Major zu Gesicht kommen muß?

Hofmarschall. Zum Erempel auf der Parade will ich ihn, als von ohngefahr, mit dem Schnupftuch hers ausschleudern.

Präsident. Und die Rolle ihres Liebhabers gegen den Major behaupten?

Hofmarschall. Mort de ma vie! Ich will ihn schon waschen! Ich will dem Naseweis den Appetit nach meinen Amouren verleiden!

Präsident. Nun geht's nach Wunsch! Der Brief muß heute noch geschrieben senn. Sie mussen vor Abend noch herkommen, ihn abzuholen und Ihre Rolle mit mir zu berichtigen!

Hofmarschall. Sobald ich sechzehn Wissten werde gegeben haben, die von allerhöchster Importance sind. Berzeihen Sie also, wenn ich mich ohne Aufschub bes urlaube! (Gebt.)

Präsident (etingett). Ich zähle auf Ihre Verschlasgenheit, Marschall!

Hofmarschall (rust zurüch). Ah, mon Dieu! Sic kennen mich) ja.

# Dritte Scene.

Der Präsident uns Wurm.

Unrm. Der Geiger und seine Frau sind glücklich und ohne alles Geräusch in Berhaft gebracht. Wollen Ew. Excellenz jetzt den Brief überlesen? Präsident (nachdem er getesen). Herrlich! herrlich, Sefretar! Auch der Marschall hat angebiffen! — Ein Gift wie das mußte die Gesundheit selbst in eiterns den Aussatz verwandeln — Nun gleich mit den Borsschlägen zum Bater und dann warm zu der Tochter! (Geben ab zu verschiebenen Seiten.)

## Vierte Scene.

Bimmer in Millers Wohnung.

Louise und Lerdinand.

Louise. Ich bitte dich, bore auf! Ich glaube an keine glücklichen Tage mehr. Alle meine Hoffnungen find gefunken.

Ferdinand. So sind die meinigen gestiegen! Mein Vater ist aufgereizt; mein Vater wird alle Geschüse gegen uns richten! Er wird mich zwingen, den uns menschlichen Sohn zu machen! Ich siehe nicht für meine kindliche Pflicht! Buth und Verzweiflung werden mir das schwarze Geheinniß seiner Mordthat erpressen. Der Sohn wird den Vater in die Hände des Henkers liesern — Es ist die hochste Gesahr — und die höchste Gesahr mußte da senn, wenn meine Liebe den Riesensprung wagen sollte — Höre, Louise! — Ein Gedanke, groß und vermessen wie meine Leidensschaft, drängt sich vor meine Seele — Du, Louise, und ich und die Liebe! — liegt nicht in diesem Eirfel

der ganze himmel? oder brauchst du noch etwas Bierstes dazu?

Jonise. Brich ab! Nichts mehr! Ich erblasse uber bas, was bu sagen willst!

Lerdinand. Saben wir an die Welt feine Fordes rung mehr, warum benn ihren Beifall erbetteln? Warum wagen, wo nichts gewonnen wird und Alles verloren werden kann? - Wird dieses Auge nicht eben so schmelgend funkeln, ob es im Rhein oder in der Elbe fich spiegelt, oder im baltischen Meer? Mein Baterland ift, wo mich Louise liebt! Deine Kuftapfen in wilden. sandigen Wuften mir interessanter, als das Munster in meiner Beimat. - Werden wir die Pracht der Stadte vermiffen? Wo wir senn mogen, Louise, geht eine Sonne auf, eine unter - Schauspiele, neben melden der uppigste Schwung der Kunfte verblagt! Berben wir Gott in keinem Tempel mehr dienen, so ziehet bie Nacht mit begeisternden Schauern auf, der wechselnde Mond predigt und Bufe und eine andachtige Kirche von Sternen betet mit und! - Werben wir und in Gespråchen der Liebe erschöpfen? Ein Lächeln meiner Louise ist Stoff fur Jahrhunderte und der Traum des Lebens ift aus, bis ich diese Thrane ergrunde!

Souise. Und hattest du sonst keine Pflicht mehr als beine Liebe?

ferdinand (sie umarmend). Deine Ruhe ift meine heiligste!

Fouise (sebr ernstbaft). So schweig und verlaß mich — Ich habe einen Vater, der kein Vermögen hat, als diese einzige Tochter — der morgen sechzig Jahre alt wird — der Kache des Prässdenten gewiß ist!

Ferdinand (fatt ross ein). Der uns begleiten wird. Darum keinen Einwurf mehr, Liebe! Ich gehe, mache meine Kostbarkeiten zu Geld, erhebe Summen auf meisnen Bater. Es ist erlaubt, einen Räuber zu plundern, und sind seine Schätze nicht Blutgeld bes Baterlauds? — Schlag ein Uhr um Mitternacht wird ein Wagen hieber fahren. Ihr werft euch hinein! Wir flichen!

Lonise. Und der Fluch deines Vaters uns nach? Ein Fluch, Unbesonnener, den auch Mörder nie ohne Erhörung aussprechen, den die Nache des himmels auch dem Dieb auf dem Nade halt, der uns Flüchtlinge unbarmberzig, wie ein Gespenst, von Meer zu Meer jagen wurde? Nein, mein Geliebter! Wenn nur ein Frevel dich mir erhalten kann, so hab' ich noch Starke, dich zu verlieren.

Ferdinand (seet sist und murmett buster). Wirklich? Fonise. Verlieren! — D, ohne Grenzen entssetzlich ist der Gedanke — gräßlich genug, den unsterdlichen Geist zu durchbohren und die glühende Wange der Freude zu bleichen. — Ferdinand! dich zu verslieren! — Doch, man verliert ja nur, was man besessen hat, und dein Herz gehört deinem Stande — Mein Anspruch war Kirchenraub, und schaubernd geb' ich ihn auf.

Lerdinand (bas Gesicht verzerrt und an der Unterlippe nagend). Gibst du ihn auf?

Lonise. Nein! Sieh mich an, lieber Walter! Nicht so bitter die Zahne gesnirscht. Komm! Laß mich jetzt deinen sterbenden Muth durch mein Beispiel beleben! Laß mich die Heldin dieses Augenblicks sewn — einem Bater den entflohenen Sohn wieder schenken — einem Bundniß entsagen, das die Fugen der Burgerwelt auseinander treiben und die gemeine ewige Ordnung zu Grund sturzen wurde — Ich bin die Bergbrecherin — mit frechen, thörichten Wünschen hat sich mein Busen getragen — mein Unglück ist meine Strafe, so laß mir doch jetzt die süße, schmeichelnde Täuschung, daß es mein Opfer war — Wirst du mir diese Wollust mißgbnnen?

Ferdinand (hat in der Zerstreuung und Buth eine Violine ergriffen und auf derselben zu spielen versucht — Jest zerreißt er die Saiten, zerschmettert das Instrument auf dem Boden und bricht in ein lautes Gelächter aus).

Louise. Walter! Gott im Himmel! Was soll das? — Ermanne dich! — Fassung verlangt diese Stunde — es ist eine trennende! Du hast ein Herz, lieber Walter! Ich kenne cs! — Warm wie das Leben ist deine Liebe, und ohne Schranken wie das Unsermeßliche. — Schenke sie einer Edeln und Murdigern — sie wird die Glücklichsten ihres Geschlechts nicht besneiden — (Abranen unterbrüdens.) Mich sollst du nicht mehr sehn — Das eitle betrogene Mädchen verweine seinen Gram in einsamen Mauern, um seine Thränen wird sich Niemand bekümmern — Leer und erstorben ist meine Zufunst — Doch werd' ich noch je und je am verwelkten Strauß der Vergangenheit riechen. (Indem sie ihm mit abgewandtem Gesicht ihre zitternde Hand gibt.) Leben Sie wohl, Herr von Walter!

Lerdinand (springt aus seiner Betaubung auf). Ich entfliche, Louise! Wirft du mir wirklich nicht folgen?

Louise (bat fich im Sintergrund bes Zimmers niebergesent und batt bas Geficht mit beiben Sanben bebectt). Meine Pflicht heißt mich bleiben und bulben.

Ferdinand. Schlange, du lugft! Dich feffelt was anders hier!

Louise (im Ton bes tiefften imwendigen Leidens). Bleiben Sie bei dieser Bermuthung — sie macht vielleicht weniger elend.

Ferdinand. Kalte Pflicht gegen feurige Liebe! — Und mich foll das Mährchen blenden? — Ein Liebs haber fesselt dich, und Weh über dich und ihn, wenn mein Verdacht sich bestätigt! (Geht sonet ab.)

# Fünfte Scene.

### Louise (allein).

(Se bleibt noch eine Zeitlang ohne Bewegung und flumm in bem Seffel liegen, endlich fteht fie auf, tommt vorwärts und fieht furchtsam herum.)

Wo meine Eltern bleiben? — Mein Bater versfprach, in wenigen Minuten zuruck zu seyn, und schon sind funf volle fürchterliche Stunden vorüber — Wenn ihm ein Unfall — Wie wird mir? — Warum geht mein Uthem so ängsilich?

(Jest tritt Wurm in bas Zimmer und bleibt im hintergrund fiehen, ohne von ihr bemerft zu werben.)

Es ift nichts Wirkliches — Es ist nichts als bas

unsere Seele nur einmal Entsetzen genug in sich getrunken, so wird das Aug' in jedem Winkel Gespenster seben.

### Sechste Scene.

#### Louise und Sehretar Wurm.

Wurm (fommt naber). Guten Abend, Jungfer!

Louise. Gott! wer spricht da? (Sie brest sich um, wird den Sekretär gewahr und tritt erschrocken zurück.) Schreck- lich! Schrecklich! Meiner angstlichen Ahnung eilt schon die unglückseligste Erfüllung nach. (Zum Sekretär mit einem Blick von Berachtung.) Suchen Sie etwa den Prässdenten? Er ist nicht mehr da!

Wurm. Jungfer, ich suche Sie.

Louise. So muß ich mich wundern, daß Sie nicht nach dem Marktplatze gingen!

Wurm. Warum eben dahin?

Louise. Ihre Braut von der Schandbuhne abzuholen.

Wurm. Mamfell Millerin! Sie haben einen fals schen Berdacht —

Louise (unterbrudt eine Antwort). Was sieht Ihnen zu Diensten?

Wurm. Ich fomme, geschieft von Ihrem Bater. Fonise (bestürzt). Bon meinem Bater? — Bo ist mein Bater?

Wurm. Wo er nicht gern ift.

Jouise. Um Gotteswillen! Geschwind! Mich befällt eine uble Uhnung — Wo ift mein Bater?

Wurm. Im Thurm, wenn Sie es ja wissen wollen.

Louise (mit einem Blid jum himmet). Das noch! Das auch noch! — Im Thurm? Und warum im Thurm?

Wurm. Auf Befehl bes Bergogs.

Louise. Des Herzogs?

Wurm. Der bie Berletzung ber Majestät in ber Person seines Stellvertreters -

Louise. Was? was? Dewige Allmacht!

Wirm. Auffallend zu ahnden beschloffen hat.

Louise. Das war noch übrig! Das! — Freilich, freilich, mein Herz hatte noch außer dem Major etwas Theures — das durfte nicht übergangen werden — Verletzung der Majestät — Himmlische Vorsicht! Nette! o rette meinen sinkenden Glauben! — Und Ferdinand?

Wurm. Wählt Lady Milford, oder Fluch und Enterbung.

Louise. Entsetzliche Freiheit! — Und boch — boch ist er glücklicher. Er hat keinen Bater zu verlieren. Iwar keinen haben, ist Berdammniß genug! — Mein Bater auf Berletzung der Majestät — mein Geliebter die Lady oder Fluch und Enterbung — Wahrlich, bewundernswerth! Eine vollkommene Büberei ist auch eine Bollkommenheit — Bollkommenheit? Nein! dazu sehlt nech etwas — Bo ist meine Mutter?

Wurm. Im Spinnhaus.

Louise (mit somerzwellem Lächelm). Jetzt ist es vollig! — Bollig, und jetzt war' ich ja frei — Abgeschält von allen Pflichten — und Thranen — und Freuden,

abgeschält von der Vorsicht. Ich brauch' sie ja nicht mehr — (Schreckliches Stillschweigen.) Haben Sie vielleicht noch eine Zeitung? Neden Sie immerhin. Zetzt kann ich Alles hören.

Wurm. Bas gefchehen ift, wiffen Gie.

Louise. Also nicht, was noch kommen wird? (Wiederum Pause, worin sie den Sekretär von oben dis unten ansiedt.) Armer Mensch! du treibst ein trauriges Hands werk, wodei du unmöglich selig werden kannst. Unsglückliche machen, ist schon schrecklich genug, aber gräßlich ist's, es ihnen verkündigen—ihnen vorzusingen den Eulengesang, dabei zu stehn, wenn das blutende Herz am eisernen Schaft der Nothwendigskeit zittert und Christen an Gott zweiseln.— Der Himmel bewahre mich! Und würde dir jeder Angststropse, den du fallen siehst, mit einer Tonne Goldes ausgewogen— ich möchte nicht du seyn— Waskann noch geschehen?

Wurm. Ich weiß nicht.

Louise. Sie wollen es nicht wissen. — Diese lichtschene Botschaft fürchtet das Geräusch der Worte, aber in der Grabstille Ihres Gesichts zeigt sich mir das Gespenst — Was ist noch übrig? — Sie sagten vorbin, der Herzog wolle es auffallend ahnden? Was nennen Sie auffallend?

Wurm. Fragen Gie nichts mehr.

Louise. Hore, Mensch! Du gingst beim henker zur Schule. Wie verständest du sonst, das Gisen erft langssam bedächtlich an den knirschenden Gelenken hinaufzussuhren und das zuckende Herz mit dem Streich der

Erbarmung zu necken? Welches Schickfal wartet auf meinen Bater? — Es ist Tod in dem, was du lachend sagst; wie mag das aussehen, was du an dich haltst? Eprich es aus! Laß mich sie auf einmal haben, die ganze zermalmende Ladung! Was wartet auf meinen Vater?

Wurm. Gin Kriminal=Prozeß.

Louise. Was ist aber das? — Sch bin ein unwissendes, unschuldiges Ding, verstehe mich wenig auf eure fürchterlichen lateinischen Wörter. Was heißt Kriminals Prozeß? —

Wurm. Gericht um Leben und Tod.

Louise (frandhaft). So dank' ich Ihnen! (Gie eitt schnell in ein Seitenzimmer.)

Wurm (steht betroffen ba). Wo will das hinaus? Sollte die Narrin etwa? — Teufel! Sie wird doch nicht — Ich eile nach — ich muß fur ihr Leben burgen. (Im Begriff ihr zu folgen.)

Souise (tommt jurud, einen Mantet umgeworfen). Berszeihen Sie, Sekretar! Ich schließe bas Zimmer.

Wurm. Und wohin denn fo eilig?

Louise. Zum Herzog. (Will fort.)

Wurm. Bas? Bohin? (Er hatt fie erschrocken zurud.)

Louise. Zum Herzog. Hören Sie nicht? Zu eben dem Herzog, der meinen Bater auf Tod und Leben will richten lassen — Nein! nicht will — muß richten lassen, weil einige Bösewichter wollen; der zu dem ganzen Prozes der beleidigten Majestät nichts hergibt, als eine Majestät und seine fürstliche Handschrift.

Wurm (lacht überlaut). Bum Herzog!

Louise. Ich weiß, worüber Sie lachen — aber ich will ja auch kein Erbarmen dort finden — Gott bewahre mich! nur Ekel — Ekel nur an meinem Geschrei. Man hat mir gesagt, daß die Großen der Welt nicht belehrt sind, was Elend ist — nicht wollen belehrt seyn. Ich will ihm sagen, was Elend ist — will es ihm vormalen in allen Verzerrungen des Todes, was Elend ist — will es ihm vorheulen in Mark und Bein zermalmenden Tonen, was Elend ist — und wenn ihm jetzt über der Beschreibung die Haare zu Verge fliegen, will ich ihm noch zum Schluß in die Ohren schrein, daß in der Sterbestunde auch die Lungen der Erdengötter zu röcheln ansangen, und das jüngste Gericht Majestäten und Vettzler in dem nämlichen Siebe rüttle. (Sie wit geben.)

Wurm (boshaft freundlich). Gehen Sie, o gehen Sie ja! Sie konnen wahrlich nichts Klügeres thun. Ich rathe es Ihnen, gehen Sie, und ich gebe Ihnen mein Wort, daß der Herzog willfahren wird.

Louise (steht prostin stin). Wie sagen Sie? — Sie rathen mir selbst dazu? (Kommt sonnen zurück.) Hm! Was will ich denn? Etwas Abscheuliches muß es senn, weil dieser Mensch dazu rath — Woher wissen Sie, daß der Herzog mir willsahren wird?

Wurm. Weil er es nicht wird um fonft thun durfen.

Louise. Nicht umsonst? Welchen Preis kann er auf eine Menschlichkeit setzen?

Wurm. Diese schone Supplifantin ift Preises genug.

Louise (vieibt erstarrt fieben, bann mit brechendem Laut). Allgerechter!

Wurm. Und einen Vater werden Sie doch, will ich boffen, um diese gnädige Tare nicht überfordert finden?

Louise (auf und ab, außer Kaffung). Ja! ja! Es ist wahr! Sie sind verschanzt, eure Großen — verschanzt vor ber Wahrheit hinter ihre eigenen Laster, wie hinter Schwerter ber Cherubim — Helfe bir ber Allmächtige, Water! Deine Tochter kann für dich sterben, aber nicht fündigen!

Wurm. Das mag ihm wohl eine Neuigkeit senn, bem armen verlassenen Mann — "Meine Louise," sagte er mir, "hat mich zu Boden geworsen! Meine Louise wird mich auch aufrichten." — Ich eile, Mamfell, ihm die Untwort zu bringen! (Stellt sich, als ob er ginge.)

Louise (eitt ihm nach, batt ihn zurüct). Bleiben Sie! bleiben Sie! Geduld! — Wie flink dieser Satan ift, wenn es gilt, Menschen rasend zu machen! Ich hab' ihn niedergeworsen. Ich muß ihn aufrichten. Neden Sie! Rathen Sie! Was kann ich? was muß ich thun?

Wurm. Es ift nur ein Mittel!

Louise. Dieses einzige Mittel?

Wurm. Auch Ihr Bater wunscht -

Jonise. Auch mein Bater? - Bas ift das fur ein Mittel?

Wurm. Es ift Ihnen leicht.

Souise. Ich fenne nichts Schwereres, als bie Schande.

Wurm. Wenn Sie den Major wieder frei machen wollen.

Fonise. Bon seiner Liebe? Spotten Sie meiner? — Das meiner Willkuhr zu überlaffen, wozu ich geszwungen ward?

Wurm. Go ift es nicht gemeint, liebe Jungfer! Der Major muß zuerst und freiwillig zurücktreten.

Louise. Er wird nicht.

Wurm. So scheint co. Wurde man denn wohl seine Zuflucht zu Ihnen nehmen, wenn nicht Sie allein dazu helsen könnten?

Jouise. Kann ich ihn zwingen, daß er mich haffen muß?

Wurm. Wir wollen versuchen! Setzen Sie fich! Souise Getreten). Mensch! was bruteft bu?

Wurm. Setzen Sie sich! Schreiben Sie! Hier ift Feber, Papier und Dinte!

Louise (sest sich in höchster Beunruhigung). Was soll ich schreiben? Un wen soll ich schreiben?

Wurm. Un den Henker Ihres Baters.

Louise. Ha! du verstehst dich darauf, Seelen auf die Folter zu schrauben! (Ergreift eine Feber.)

Wurm (biftirt). "Gnadiger Herr" -

Louise (fcreibt mit zitternder Kand).

Wurm. "Schon drei unerträgliche Tage find vorüber — find vorüber — und wir fahen uns nicht."

Louise (faust, legt die Feber weg). An wen ist der Brief?

Wurm. Un ben Benfer Ihres Baters.

Louise. D mein Gott!

Wurm. "Halten Sie sich beswegen an den Major — an den Major — der mich den ganzen Tag wie ein Argus hutet."

Louise (fpringt auf). Buberei, wie noch keine erhort worden! An wen ist der Brief?

Wurm. Un ben Benfer Ihres Baters.

Louise (sie Sanse ringens, auf uns nieser). Nein! nein! nein! Das ist twraunisch, o Himmel! Strase Menschen menschlich, wenn sie dich reizen, aber warum mich zwischen zwei Schrecknissen pressen? Warum zwissehen Tod und Schande mich hin und her wiegen? Warum diesen blutsaugenden Teusel mir auf den Nacken seizen? — Macht, was ihr wollt! Ich schreibe das nims mermehr!

Wurm (greift nach bem hut). Bie Sie wollen, Mastemoifelle! Das sieht gang in Ihrem Belieben.

Louise. Belieben, sagen Sie? In meinem Belieben? — Geh, Barbar! Hänge einen Unglücklichen über den Abgrund der Hölle auf, bitt' ihn um etwas, und lästre Gott, und frag' ihn, ob's ihm beliebe.

— D du weißt allzugut, daß unser Herz an natürlichen Trieben so fest als an Ketten liegt — nunmehr ist Alles gleich! Diktiren Sie weiter! Ich denke nichts mehr. Ich weiche der überlistenden Hölle. (Sie sost sich zum zweiten Mal.)

Wurm. "Den ganzen Tag wie ein Argus hutet"
- Haben Sie bas?

Louise. Weiter! weiter!

Wurm. "Wir haben gestern den Prasidenten im Saus gehabt. Es war possirlich zu sehen, wie der gute Major um meine Shre sich wehrte."

Louise. D schon, schon! o herrlich! — Rur im-

Wurm. "Ich nahm meine Zuflucht zu einer Ohnsmacht — zu einer Ohnmacht — daß ich nicht laut "lachte."

Louise. D Himmel!

Wurm. "Aber bald wird meine Maske unerträg-"lich — unerträglich — Wenn ich nur loskommen "könnte" —

Louise (halt inne, fieht auf, geht auf und nieder, ben Kopf gesentt, als suchte sie was auf dem Boden; dann sest sie sich wiederum, schreibt weiter). "Lookommen konnte."

Wurm. "Morgen hat er den Dienst — Passen "Sie ab, wenn er von mir geht, und kommen an den "bewußten Ort" — Haben Sie "bewußten?"

Louise. Ich habe Alles!

Wurm. "An den bewußten Ort zu Ihrer zartli-

Louise. Run fehlt die Adresse noch!

Wurm. Un Herrn Hofmarschall von Kalb."

Fonise. Ewige Borsicht! Ein Name, so fremd meinen Ohren, als meinem Herzen biese schandlichen Zeilen! (Sie steht auf und betrachtet eine große Pause lang mit starrem Blid das Geschriebene, endlich reicht sie es dem Sekretär mit erschöpfter, hinsterbender Stimme.) Nehmen Sie, mein Herr! Es ist mein ehrlicher Name — es ist Ferdinand — ist die ganze Wonne meines Lebens, was ich jetzt in Ihre Hand gebe — Ich bin eine Bettlerin!

Wurm. O nein boch! Verzagen Sie nicht, liebe Mademoiselle! Ich habe herzliches Mitleid mit Ihnen.

Vielleicht — wer weiß? — Ich könnte mich noch wohl über gewisse Dinge hinvegsetzen — Wahrlich! Bei Gott! Ich habe Mitleid mit Ihnen!

Louise (wiet ibn fiart und durchdringend an). Reden Sie nicht aus, mein Herr! Sie sind auf dem Wege, sich etwas Eutsetzliches zu wünschen.

Wurm (im Begriff, ibre hand zu tuffen). Gesetzt, ce ware diese niedliche hand — Wie so, liebe Jungfer?

Louise (groß und schrectlich). Weil ich dich in der Brautnacht erdroffelte und mich dann mit Wollust auf's Rad flechten ließe. (Sie will geben, sommt aber schneu zuruch.) Sind wir jeszt fertig, mein Herr? darf die Taube nun fliegen?

Wurm. Nur noch die Aleinigkeit, Jungfer! Gie muffen mit mir und das Sakrament darauf nehmen, biefen Brief für einen freiwilligen zu erkennen.

Sonife. Gott! Gott! und du felbst mußt das Siegel geben, die Werke der Holle zu verwahren? (Wurm zieht sie fort.)

# Dierter Akt.

#### Erste Scene.

Caal beim Prafibenten.

Lerdinand von Walter, einen offenen Brief in ber hanb, tommt fturmifch burch eine Thur, burch eine andere ein Kammerdiener.

Ferdinand. War kein Marschall ba?

Kammerdiener. Herr Major, der Herr Prafident fragen nach Ihnen!

Ferdinand. Alle Donner! Ich frag', war kein Mars schall ba?

Kammerdiener. Der gnabige Herr sitzen oben am Pharotische!

Ferdinand. Der gnabige Herr soll im Namen ber ganzen Holle baher kommen! (Kammersiener geht ab.)

#### Bweite Scene.

Ferdinand (allein, den Brief burchfliegend, balb erstarrend, bald wuthend herumsturzend).

Es ist nicht möglich! nicht möglich! Die himmlische Hulle versteckt kein so teuflisches Herz — Und

boch! wenn alle Engel herunter stiegen, für ihre Unschuld bürgten — wenn Himmel und Erde, wenn Schöpfung und Schöpfer zusammen träten, für ihre Unschuld bürgten — es ist ihre Hand — Ein unerhöreter, ungeheurer Vetrug, wie die Menschheit noch keinen erlebte! — Das also war's, warum man sich so beharrlich der Flucht widersetzte! — Darum — o Gott! jetzt erwach' ich, jetzt enthüllt sich mir Alles! Darum gab man seinen Anspruch auf meine Liebe mit so viel Heldenmuth auf, und bald, bald hätte selbst mich die himmlische Schminke betrogen!

(Er frürzt rasch burch's Zimmer, bann fieht er wieber nachs benfend ftill.)

Mich so ganz zu ergründen! — Jedes kühne Gestühl, jede leise schüchterne Bebung zu erwidern, jede seurige Wallung — An der seinsten Unbeschreiblichkeit eines schwebenden Lauts meine Seele zu fassen — Mich zu berechnen in einer Thräne — Auf jeden jähen Gipfel der Leidenschaft mich zu begleiten, mir zu begegnen vor jedem schwindelnden Absturz — Gott! Gott! und alles das nichts als Grimasse? — Grismasse? — Dwenn die Lüge eine so haltbare Farbe hat, wie ging es zu, daß sich kein Teusel noch in das Himsmelreich hineinlog?

Da ich ihr die Gefahr unserer Liebe entdeckte, mit welch überzeugender Tauschung erblaste die Falsche da! Mit welch siegender Würde schlug sie den frechen Hohn meines Baters zu Voden, und in eben dem Augenblick sühlte das Weib sich doch schuldig — Bas? hielt sie nicht selbst die Feuerprobe der Wahrheit aus — die

Henchlerin finkt in Ohnmacht. Welche Sprache wirst du jetzt führen, Empfindung? Auch Koketten sinken in Ohnmacht. Womit wirst du dich rechtfertigen, Unsschuld? — Auch Meizen sinken in Ohnmacht.

Sie weiß, was sie aus mir gemacht hat. Sie hat meine ganze Scele gesehen. Mein Herz trat beim Erzebten des ersten Kusses sichtbar in meine Augen — und sie empfand nichts? empfand vielleicht nur den Triumph ihrer Kunst? — Da mein glücklicher Wahnsssinn den ganzen Himmel in ihr zu umspannen wähnte! meine wildesten Wünsche schwiegen! Vor meinem Gemüthe stand kein Gedanke, als die Ewigkeit und das Mädchen — Gott! da empfand sie nichts? fühlte nichts, als ihren Anschlag gelungen? nichts, als ihren Reizen geschmeichelt? Tod und Nache! Nichts, als daß ich betrogen sen?

### Dritte Scene.

Der Gofmarschall und Berdinand.

Johnarschall (in's Zimmer trippeins). Sie haben ben Bunfch bliden laffen, mein Befter! -

Ferdinand (vor sich himmurmeins). Einem Schurken den Hals zu brechen. (Laut.) Marschall, dieser Brief muß Ihnen bei der Parade aus der Tasche gefallen sein — und ich (mit boshaftem Lachen) war zum Glück noch der Kinder.

Hofmarschall. Gie?

Ferdinand. Durch ben luftigften Jufall. Machen Sie's mit ber Allmacht aus.

Hofmarschall. Sie sehen, wie ich erschrecke, Baron! Ferdinand. Lefen Sie! Lesen Sie! (Bon ihm weg: gebend.) Bin ich auch schon zum Liebhaber zu schlecht, vielleicht laff' ich mich desto besser als Kuppler an.

(Wahrend Sener fiest, tritt er zur Wand und nimmt zwei Piftolen herunter.)

Sofmarschall (wirft ben Brief auf ben Tisch und will sich bavon machen). Berflucht!

Ferdinand (führt ihn am Arm zuruch). Geduld, lieber Marschall! Die Zeitungen dunken mich angenehm! Ich will meinen Finderlohn haben! (hier zeigt er ihm die Pistoten.)

Hofmarschall (tritt bestårzt jurad). Sie werden bers nunftig fenn, Befter!

Ferdinand (mit starter, schredticher Stimme). Mehr als zu viel, um einen Schelmen, wie du bist, in jene Welt zu schiefen. (Er bringt ihm die eine Pistote auf, zugleich zieht er sein Schnupftuch.) Nehmen Sie! Dieses Schnupftuch da fassen Sie! Ich hab's von der Buhlerin.

Hofmarschall. Ueber dem Schnupftuch? Rasen Sie? Wohin denken Sie?

Ferdinand. Fast' dieses End' an, sag' ich! sonst wirst du ja fehl schießen, Memme! — Wie sie zittert, die Memme! Du solltest Gott danken, Memme, daß du zum Erstenmal etwas in deinen Hirnkasten kriegst! (Hosmarschau macht sich auf die Beine.) Sachte! dafür wird gebeten seyn. (Er überholt ihn und riegett die Thur.)

Hofmarschall. Auf bem Zimmer, Baron?

Ferdinand. Als ob es sich mit dir einen Gang vor den Wall verlohnte? Schatz, so knallt's desto lauter, und das ist ja doch wohl das erste Geräusch, das du in der Welt machst — Schlag' an!

Hofmarschall (wischt sin bie Stirn). Und Sie wollen Ihr kostbares Leben so ausseigen, junger hoffnungsvoller Mann?

Ferdinand. Schlag' an, sag' ich! Ich habe nichts mehr in dieser Welt zu thun!

Hofmarschall. Aber ich desto mehr, mein Allers vortrefflichster!

Ferdinand. Du, Bursche? Was du? — Der Nothenagel zu seyn, wo die Menschen sich rar machen? In Einem Augenblick siebenmal kurz und siebenmal lang zu werden, wie der Schmetterling an der Nadel? Ein Register zu sühren über die Stuhlgänge deines Herrn und der Miethgaul seines Witzes zu seyn? Eben so gut, ich sühre dich, wie irgend ein seltenes Murmelthier mit mir. Wie ein zahmer Affe sollst du zum Geheul der Verdammten tanzen, apportiren und auswarten und mit deinen hössischen Künsten die ewige Verzweislung belustigen.

Hofmarschall. Was Sie befehlen, Herr! wie Sie belieben — Nur die Piffolen weg!

Ferdinand. Wie er basteht, ber Schmerzensssohn!

— Dasieht, dem sechsten Schöpfungstag zum Schimpse!
Als wenn ihn ein Buchdrucker dem Allmächtigen nachsgebruckt hatte! — Schade nur, ewig Schade für die Unze Gehirn, die so schlecht in diesem undankbaren Schädel wuchert! Diese einzige Unze hatte dem Pavian

noch vollends zum Menschen geholsen, da sie jetzt nur einen Bruch von Vernauft macht — Und mit diesem ihr Herz zu theilen! — Ungeheuer! Unverantwortsich! — Einem Kerl, mehr gemacht, von Sunden zu ents wohnen, als dazu anzureizen.

Hofmarschall. D! Gott sen ewig Dank! Er wird wilzig.

Ferdinand. Ich will ihn gelten lassen! Die Toleranz, die der Raupe schont, soll auch diesem zu
gute kommen. Man begegnet ihm, zuckt etwa die Achsel, bewundert vielleicht noch die kluge Wirthschaft
des Himmels, der auch mit Träbern und Bodensatz
noch Kreaturen speist; der dem Raben am Hochgericht
und einem Hössling im Schlamme der Majestäten den Tisch deckt — Zuletzt erstaunt man noch über die große
Polizei der Borsicht, die auch in der Geisterwelt ihre
Vlindschleichen und Taranteln zur Aussuhr des Gists
besoldet — Aber (indem seine Wuth sich erneuert) an meine Vlume soll mir das Ungezieser nicht kriechen, oder ich
will es sein Marschall sassenschen und unsanst herumschättelnd) so,
und so, und wieder so durcheinander quetschen.

Hofmarschall (ver sich hinseuszend). O mein Gott! Wer hier weg ware! Hundert Meilen von hier im Vicetre zu Paris, nur bei diesem nicht!

Ferdinand. Bube! Wenn sie nicht rein mehr ist! Bube! wenn du genosses, wo ich anbetete! (wattender) schwelgtest, wo ich einen Gott mich fühlte! (Propriet soweigt er, darauf sänchteriet.) Dir wäre besser, Bube, du flöhest der Hölle zu, als daß dir mein Zorn im Himmel begegnete! — Wie weit kamst du mit dem Mådchen? Vekenne!

Hofmarschall. Laffen Sie mich los! Ich will Alles verrathen.

Ferdinand. D! es muß reizender senn, mit diesem Madchen zu buhlen, als mit andern noch so him molisch zu schwärmen — Wollte sie ausschweisen, wollte sie, sie könnte den Werth der Seele herunter bringen und die Tugend mit der Wollust verfälschen. Dem Marschau die Pistere aus's Herz drücken.) Wie weit kamst du mit ihr? Ich drücke ab, oder bekenne!

Hofmarschall. Es ist nichts — ist ja Alles nichts! Haben Sie nur eine Minute Geduld! Sie sind ja betrogen! —

Ferdinand. Und daran mahust du mich, Bosewicht? — Wie weit kamst du mit ihr? Du bist des Todes, oder bekenne!

Hofmarschall. Mon Dieu! Mein Gott! Ich spreche ja — so horen Sie doch nur — Ihr Bater — Ihr eigener, leiblicher Bater —

Ferdinand (grimmiger). Hat seine Tochter an dich verkuppelt? Und wie weit kamst du mit ihr? Ich ermorde dich, oder bekenne!

Hofmarschall. Sie rasen. Sie hören nicht. Ich sah sie nie. Ich kenne sie nicht. Ich weiß gar nichts von ihr. —

Ferdinand (zurücktretens). Du sahst sie nie? Rennst sie nicht? Weißt gar nichts von ihr? — Die Millerin ist verloren um deinetwillen; du lengnest sie dreimal in Einem Athem hinweg? — Fort, schlechter Kerl! (Er gibt ihm mit der Pistote einen Streich und sidst ihn aus dem Zimmer.) Für Deinesgleichen ist kein Pulver erfunden!

#### Dierte Scene.

Ferdinand (nach einem langen Stillschweigen, worin feine Buge einen schrecklichen Gebanken entwickeln).

Verloren! ja, Unglückselige! — ich bin cs. Du bist cs auch. Ja, bei dem großen Gott! wenn ich verloren bin, bist du cs auch — Richter der Welt! Fordre sie mir nicht ab! Das Mädchen ist mein. Ich trat dir deine ganze Welt für das Mädchen ab, habe Verzicht gethan auf deine ganze herrliche Schöpfung. Laß mir das Mädchen! — Richter der Welt! dort winseln Millionen Seelen nach dir — dorthin sehre das Auge deines Erbarmens — mich laß allein machen, Richter der Welt! (Insem er schrectlich die Handen, Vichter der Welt! (Insem er schrectlich die Handen, Sichter der reiche, vermögende Schöpfer mit einer Seele geizen, die noch dazu die schlechtesse seiner Schöpfung ist? — Das Mädchen ist mein! Ich einst ihr Gott, jest ihr Teusel!

(Die Augen graß in einen Winkel geworfen.)

Eine Ewigkeit mit ihr auf ein Nad der Berdammniß geflochten — Augen in Augen wurzelnd — Haare zu Berge siehend gegen Haare — auch unser hohles Wimmern in Eins geschmolzen — und jetzt ihr vorzusingen ihre Schwüre — Gott! Gott! die Vermählung ist fürchterlich — aber ewig! (Er will schneu binaus. Der Präsibent tritt herein.)

### Fünfte Scene.

#### Der Prafident und Serdinand.

Lerdinand (gurudtretenb). D! - mein Bater!

Präsident. Sehr gut, daß wir uns finden, mein Sohn! Ich komme, dir etwas Angenehmes zu verkundigen, und etwas, lieber Sohn, das dich ganz gewiß überraschen wird. Wollen wir uns setzen?

Ferdinand (fieht ihn tange Zeit starr an). Mein Vater! (Mit starterer Bewegung zu ihm gehend und seine Sand fassend.) Mein Vater! (Seine Sand taffend, vor ihm nieberfallend.) O mein Vater!

Präsident. Was ist dir, mein Sohn? Steh' auf! Deine Hand brennt und gittert!

Ferdinand (mit witber, feuriger Empfindung). Berzeihung für meinen Undank, mein Vater! Ich bin ein verworsfener Mensch! Ich habe Ihre Güte mißkannt! Sie meinten es mit mir so väterlich — D! Sie hatten eine weissagende Seele — jetzt ist es zu spät — Verzeihung! Berzeihung! Ihren Segen, mein Vater!

Prafident (heuchett eine schutbtofe Miene). Steh' auf, mein Sohn! Besinne bich, daß du mir Rathsel sprichst!

Ferdinand. Diese Millerin, mein Vater! — D, Sie kennen den Menschen — Ihre Wuth war damals so gerecht, so edel, so våterlich warm — nur verschlte der warme Vatereiser des Weges — diese Millerin!

Präsident. Martre mich nicht, mein Sohn! Ich verfluche meine Harte: Ich bin gekommen, dir abzusbitten! —

Ferdinand. Abbitten an mir! — Verfluchen an mir — Ihre Mißbilligung war Weisheit! Ihre Harte war bimmlisches Mitleid — Diese Millerin, Vater —

Präsident. Ift ein edles, ein liebes Madchen! — Ich widerrufe meinen übereilten Berdacht! Sie hat meine Achtung erworben!

Ferdinand (springt erstättert auf). Was? auch Sie? — Vater! auch Sie? — und nicht wahr, mein Vater, ein Geschöpf wie die Unschuld? — Und es ist so mensche lich, dieses Mädchen zu lieben!

Präfident. Sage so: Es ift Verbrechen, es nicht zu lieben!

Ferdinand. Unerhört! Ungeheuer! — Und Sie schauen ja doch sonst die Herzen so durch! sahen sie noch dazu mit Augen des Hasses! — Heuchelei ohne Beispiel — Diese Millerin, Bater! —

Präsident. Ist es werth, meine Tochter zu senn! Ich rechne ihre Tugend für Ahnen und ihre Schönheit für Gold. Meine Grundsätze weichen deiner Liebe — Sie sen bein!

Ferdinand (fidrzt fürchterlich aus bem Zimmer). Das fehlte noch! — Leben Sie wohl, mein Bater! (216.)

Präsident (ihm nachgehend). Bleib! Bleib! Wohin stürmst du? (216.)

### Sechste Scene.

Ein fehr prächtiger Saat bei ber Laby. Lady und Sophic (treten herein). Lady. Alio fahst du sie? Wird sie kommen? Sophie. Diesen Augenblick! Sie war noch im Hausgewand und wollte sich nur in der Geschwindigkeit umkleiden.

Lady. Sage mir nichts von ihr — Stille — wie eine Verbrecherin zittre ich, die Glückliche zu sehen, die mit meinem Herzen so schrecklich harmonisch fühlt — Und wie nahm sie sich bei der Einladung?

Sophie. Sie schien bestürzt, wurde nachdenkend, sah mich mit großen Augen an und schwieg. Ich hatte mich schon auf ihre Ausstüchte vorbereitet, als sie mit einem Blick, der mich ganz überraschte, zur Antwort gab: Ihre Dame besiehlt mir, was ich mir morgen erbitten wollte.

Lady (sehr unruhig). Laß mich, Sophie! Beklage mich! Ich muß erröthen, wenn sie nur das gewöhnsliche Weib ist, und wenn sie mehr ist, verzagen.

Sophie. Aber, Milady! — das ist die Laune nicht, eine Nebenbuhlerin zu empfangen! Erinnern Sie sich, wer Sie sind! Rusen Sie Ihre Geburt, Ihren Rang, Ihre Macht zu Hulse! Ein stolzeres Herz muß die stolze Pracht Ihres Anblicks erheben!

Lady (zerftreut). Was febwatzt die Rarrin da?

Sophie (608haft). Ober ist es vielleicht Zufall, daß eben heute die kostbarsten Brillanten an Ihnen bligen? Zufall, daß eben heute der reichste Stoff Sie bekleiden muß — daß Ihre Antichambre von Heiducken und Pagen wimmelt und das Bürgermädehen im fürstlichen Saal Ihres Pallastes erwartet wird?

Lady (auf uns ab voll Erbitterung). Berwunscht! Unerträglich, daß Weiber für Beibesschwächen solche

Luchsaugen haben! — Aber wie tief, wie tief muß ich schon gesunken senn, daß eine solche Kreatur mich ergrundet!

Ein Kammerdiener (tritt auf). Mamfell Millerin! — Lady (zu Sophien). Hinweg, du! Entferne dich! (Orohens, da sie noch zaudert.) Hinweg! Ich besehle es! (Sophie geht ab, Lady macht einen Gang durch den Saal.) Gut! Recht gut, daß ich in Wallung kam! Ich bin, wie ich wünschte! (Zum Kammerdiener.) Die Mamsell mag hereintreten. (Kammerdiener geht. Sie wirft sich in den Sopha und nimmt eine vornehmanachtäßige Lage an.)

### Siebente Scene.

Louise Millerin tritt schächtern herein und bleibt in einer großen Entsernung von der Lady stehen; Lady hat ihr den Ruden zugewandt und betrachtet sie eine Zeitlang ausmertsam in dem gegenüberstehenden Spiegel.

(Mach einer Pause.)

Louise. Gnådige Frau, ich erwarte Ihre Befehle! Lady (breht sich nach Louisen um und nicht nur eben mit dem Kopse, fremd und zurückgezogen). Aha! Ist sie — Dhue Zweisel die Mannsell — eine gewisse — Wie nennt man sie doch?

Louise (etwas empfindig). Miller nennt fich mein Bater und Ihro Gnaden fchickten nach seiner Tochter.

Sady. Recht! recht! ich entfinne mich — bie arme Geigerstochter, wovon neulich die Rede war.

(Nach einer Pause vor sich.) Sehr interessant, und boch keine Schönheit — (Laut zu Louisen.) Trete sie näher, mein Kind! (Wieber vor sich.) Augen, die sich im Weinen übten — Wie lieb' ich sie, diese Augen! (Wieberum taut.) Nur näher — Nur ganz nah — Gutes Kind, ich glaube, du fürchtest mich.

Jouise (groß mit entscheibendem Lon). Nein, Milady! Ich verachte das Urtheil der Menge.

Lady (vor sig). Sieh doch! — und diesen Trotzkopf hat sie von ihm. (Laut.) Man hat sie mir empfohlen, Mamsell! Sie soll was gelernt haben und auch sonst zu leben wissen — Nun ja. Ich will's glauben — auch nahm' ich die ganze Welt nicht, einen so warmen Fürsprecher Lügen zu strafen.

Souise. Doch kenn' ich Niemand, Miladn, der sich die Mube gabe, mir eine Patronin zu suchen!

Lady (geschraubt). Muhe um die Klientin oder Pastronin?

Louise. Das ist mir zu hoch, gnadige Frau!

Lady. Mehr Schelmerei, als diese offene Vildung vermuthen läßt! Louise nennt sie sich? Und wie jung, wenn man fragen darf?

Souise. Sechzehn gewesen.

Tady (steht rass auf). Nun ist's heraus! Sechzehn Jahre! Der erste Puls dieser Leidenschaft! — Auf dem unberührten Klavier der erste einweihende Silberton — Nichts ist versührender — Setze dich, ich bin dir gut, liebes Mådchen. — Und auch er liebt zum Erstenmal — Was Wunder, wenn sich die Strahlen eines Morgenroths sinden? (Sehr freundlich und ihre Hand ergreisenb.)

Es bleibt dabei, ich will bein Gluck machen, Liebe — Nichts, nichts als die suße, frühverfliegende Träumerei. (Conison auf die Wangen stopfend.) Meine Sophie heirathet! Du sollst ihre Stelle haben — Sechzehn Jahre! Es kann nicht von Dauer seyn!

Louise (that ibr obrerbietig die Gand). Ich banke fur biese Gnade, Milady, als wenn ich sie annehmen durfte.

Fady (in Entrustung zurücksalend). Man sehe bie große Dame! Sonst wissen sich Jungsern ihrer Herskunft noch glücklich, wenn sie Herrschaften sinden. — Wo will denn sie hinaus, meine Kostbare? Sind diese Finger zur Arbeit zu niedlich? Ist es ihr bischen Gessicht, worauf sie so trokig thut?

Souise. Mein Gesicht, gnadige Frau, gehort mir so wenig als meine Herkunft.

Fady. Ober glaubt sie vielleicht, das werde nimmer ein Ende nehmen? — Armes Geschöpf, wer dir das in den Kopf seizte, mag er seyn, wer er will — er hat euch beide zum Besten gehabt. Diese Wangen sind nicht im Feuer vergoldet. Was dir dein Spiegel für massiv und ewig verkauft, ist nur ein angestogener Goldschaum, der deinem Anbeter über kurz oder lang in der Hand bleiben muß. — Was werden wir dann machen?

Jouise. Den Anbeter bedauern, Milady, der einen Demant kaufte, weil er in Gold schien gefaßt zu senn.

Lady (obne Sarauf achten zu wellen). Ein Madchen von ihren Jahren hat immer zwei Spiegel zugleich, ben wahren und ihren Bewunderer — die gefällige

Geschmeibigkeit des letztern macht die ranhe Offenherzigsteit des erstern wieder gut. Der eine rügt eine häßliche Blatternarde. Weit geschlt, sagt der andere, es ist ein Grübchen der Grazien. Ihr guten Kinder glaubt jenem nur, was euch auch die ser gesagt hat, hüpft von einem zum andern, bis ihr zuletzt die Aussagen beider verwechselt — Warum begafft sie mich so?

Fonise. Verzeihen Sie, gnådige Frau! — Ich war so eben im Vegriff, diesen pråchtig blitzenden Rubin zu beweinen, der es nicht wissen muß, daß seine Vessitzerin so scharf wider Eitelkeit eisert.

Fady (erröthend). Keinen Seitensprung, Lose! — Wenn es nicht die Promessen ihrer Gestalt sind, was in der Welt könnte sie abhalten, einen Stand zu erwählen, der der einzige ist, wo sie Manieren und Welt Iernen kann, der einzige ist, wo sie sich ihrer bürgerslichen Vorurtheile entledigen kann?

Louise. Auch meiner burgerlichen Unschuld, Miladn! Ladn. Lappischer Einwurf! Der ausgelaffenste Bube ist zu verzagt, uns etwas Beschimpsendes zuzumuthen, wenn wir ihm nicht selbst ermunternd entgegen geben. Zeige sie, wer sie ist! Gebe sie sich Ehre und Warde und ich sage ihrer Jugend für alle Versuchung gut.

Fouise. Erlauben Sie, gnadige Frau, daß ich mich unterstehe, daran zu zweiseln! Die Pallaste gewisser Damen sind oft die Freistätten der frechsten Ergötzlichsteit. Wer sollte der Tochter des armen Geigers den Heldenmuth zutrauen, den Heldenmuth, mitten in die Pest sich zu wersen, und doch dabei vor der Vergistung zu schaudern? Wer sollte sich träumen lassen, daß Ladn

Milford ibrem Gewiffen einen ewigen Cforvion balte. daß fie Geldjummen aufwende, um den Bortheil zu baben, jeden Augenblick schamroth zu werden? -3ch bin offenbergig, gnabige Frau! - Burbe Gie mein Anblick ergoten, wenn Gie einem Bergnugen ents gegen gingen? Burden Gie ibn ertragen, wenn Gie surficklamen? - - D beffer, beffer, Gie laffen Simmeibfriche uns trennen - Gie laffen Meere zwischen uns fließen! - Seben Sie fich wohl vor, Miladn! -Etunden der Ruchternbeit, Augenblicke der Erschopfung konnten fich melden — Schlangen ber Reue tonnten Ihren Busen anfallen, und nun - welche Folter für Gie, im Gefichte ibres Dienstmaddens die beitere Rube zu lefen, womit die Unschuld ein reines Berg zu belohnen pflegt. (Gie tritt einen Schritt zurud.) Dod) einmal, gnadige Frau! Ich bitte fehr um Bergebung!

Fady (in großer innerer Bewegung berumgehend). Unersträglich, daß sie mir das sagt! Unerträglicher, daß sie Recht hat! (Zu Louisen tretend und ihr starr in die Augen sebend.) Mådchen, du wirst mich nicht überlisten! So warm sprechen Meinungen nicht. Hinter diesen Maximen lauert ein seuriges Interesse, das dir meine Dienste besonders abscheulich malt — das dein Gespräch so erhitzte — das ich (drohend) entdecken nuß.

Louise (getaffen uns eset). Und wenn Sie es nun entdecken? Und wenn Ihr verächtlicher Fersenstoß den beleidigten Wurm ausweckte, dem sein Schöpfer gegen Mißhandlung noch einen Stachel gab? — Ich fürchte Ihre Rache nicht, Lady! Die arme Sünderin auf dem berüchtigten Henkerstuhl lacht zum Weltuntergang.

Mein Elend ift fo boch gestiegen, baß selbst Aufrichtigfeit co nicht mehr verarbgern fann. Mach einer Vause febr ernfibaft.) Sie wollen mich aus dem Staub meiner Berfunft reißen. Ich will sie nicht zergliedern, diese verdächtige Gnade. Ich will nur fragen, was Miladn bewegen konnte, mich fur die Thorin zu halten, die über ihre Berkunft errothet? 2Bas Gie berechtigen konnte, fich zur Schöpferin meines Glucks aufzuwerfen, che Sie noch wußten, ob ich mein Gluck auch von Ihren Banden empfangen wolle? Ich hatte meinen ewigen Anspruch auf die Freuden der Welt zerriffen. - 3ch hatte dem Gluck seine Uebereilung vergeben - Warum mahnen Sie mich auf's Neue an dieselbe? - Wenn selbst die Gottheit dem Blick der Erschaffenen ihre Strahlen verbirgt, daß nicht ihr oberfter Sergoh vor seiner Verfinsterung zuruckschauere - warum wollen Menschen so grausam barmbergig senn? - Wie kommt es. Milady, daß Ihr gepriesenes Gluck bas Elend fo gern um Neid und Bewunderung anbettelt? - Sat Ihre Wonne die Verzweiflung fo nothig zur Folie? - D! so gonnen Gie mir doch lieber die Blindheit, die mich allein noch mit meinem barbarischen Loos versohnt. - Kuhlt sich doch das Insekt in einem Tropfen Wassers so selig, als war' es ein Himmelreich, so froh und so selig, bis man ihm von einem Weltmeer erzählt. worin Flotten und Wallfische spielen! - - Aber glucklich wollen Sie mich ja wissen? (Rach einer Paufe plontich zur Lady hintretend und mit Ueberraschung fie fragend :) Sind Sie gludlich, Milady? (Diese verläßt fie schnell und betroffen, Louise folgt ihr und halt ihr die Sand vor

sen Busen.) Hat dieses Herz auch die lachende Gestalt Ibres Standes? Und wenn wir jest Brust gegen Brust und Schieksal gegen Schieksal auswechseln sollten — und wenn ich in kindlicher Unschuld — und wenn ich auf Ihr Gewissen — und wenn ich als meine Mutter Sie fragte — würden Sie mir wohl zu dem Tausche rathen?

Lady (heftig bewegt in den Sopha sich wersend.) Uners bort! Unbegreiflich! Nein! Mådchen! Nein! Diese Größe hast du nicht auf die Welt gebracht, und für deinen Vater ist sie zu jugendlich. Lüge mir nicht! Ich hore einen andern Lehrer —

Louise (sein und scharf ihr in die Augen sebend). Es sollte mich doch wundern, Miladn, wenn Sie jetzt erst auf diesen Lehrer sielen und doch vorh in schon eine Kondition für mich wußten!

Fady (springt auf). Es ist nicht auszuhalten! — Ja benn! weil ich dir doch nicht entwischen kann. Ich kenn' ihn — weiß Alles — weiß mehr, als ich wissen mag! Cytoptich halt sie inne, darauf mit Heftigteit, die nach und nach vis beinahe zum Toben steigt.) Aber wag' es, Unglückliche, — wag' es, ihn jetzt noch zu lieben oder von ihm geliebt zu werden — Was sage ich? — Wag' es, an ihn zu denken oder einer von seinen Gedanken zu sewn — Ich bin måchtig, Unglückliche — fürchterlich — so wahr Gott lebt! Du bist verloren!

Louise (ftanbhaft). Dhue Rettung, Milady, sobald Sie ihn zwingen, daß er Sie lieben muß.

Lady. Ich verftehe dich — aber er foll mich nicht lieben! Ich will über diese schimpfliche Leidenschaft siegen,

mein Herz unterdrücken und das deinige zermalmen — Felsen und Abgründe will ich zwischen euch wersen; eine Furie will ich mitten durch euren Himmel gehn; mein Name soll eure Küsse, wie ein Gespenst Verbrescher, auseinander schenchen; deine junge blühende Gestalt unter seiner Umarmung welf, wie eine Mumie, zusamsmensfallen — Ich kann nicht mit ihm glücklich werden — aber du sollsst es auch nicht werden — Wisse das, Elende! Seligkeit zerstören, ist auch eine Seligkeit!

Jonise. Eine Seligkeit, um die man Sie schon gebracht hat, Milady! Lastern Sie Ihr eigenes Herz nicht. Sie sind nicht fähig, das auszuüben, was Sie so drohend auf mich herabschwören! Sie sind nicht fähig, ein Geschöpf zu qualen, das Ihnen nichts zu Leide gethan, als daß es empfunden hat wie Sie — Aber ich liebe Sie um dieser Ballung willen, Milady!

Fady (sie sich seint gefaßt hat). Wo bin ich? Wo war ich? Was hab' ich merken lassen? Wem hab' ich's merken lassen? — D Louise, edle, große, gotts liche Seele! Bergib einer Nasenden — Ich will dir kein Haar kranken, mein Kind! Wünsche! Fordre! Ich will dich auf den Handen tragen, deine Freundin, deine Schwester will ich senn — Du bist arm — Sieh! (Einige Brittanten herunternehmens.) Ich will diesen Schmuck verkausen — meine Garderobe, Pferd und Wagen verkausen — Dein sen Alles, aber — entsag' ihm!

Louise (tritt von Befrembung zurüct). Spottet sie einer Berzweiselnden, oder follte sie an der barbarischen That im Ernst keinen Antheil gehabt haben? Ha! So konnt' ich mir ja noch den Schein einer Heldin geben und meine

Donmacht zu einem Berdienst aufputen. Gie fiebt eine Weite gedankenvoll, bann tritt fie naber gur Laby, fagt ibre Sound und fieht fie ftarr und bedeutend an.) Nehmen Sie ihn benn bin, Milady! - - Freiwillig tret' ich Ihnen ab den Mann, den man mit Saken der Solle von meis nem blutenden Bergen rif. - - Bielleicht wiffen Sie ce felbft nicht, Milady, aber Gie haben den Simmel aweier Liebenden geschleift, von einander gegerrt zwei Bergen, Die Gott aneinander band; zerschmettert ein Geschöpf, das ihm nabe ging wie Sie, das er gur Freude schuf wie Gie, das ihn gepriesen hat wie Sie, und ihn nun nimmermehr preisen wird - Labn! in's Dhr des Allmissenden schreit auch der lette Krampf bes gertretenen Wurms - Es wird ihm nicht gleiche gultig fenn, wenn man Seelen in feinen Banden morbet! Rett ift er Ihnen! Jett, Milady, nehmen Gie ibn bin! Rennen Sie in seine Arme! Reißen Sie ibn zum Altar - Mur vergeffen Gie nicht, daß zwischen Ihren Brautfuß bas Gefpenft einer Selbftmbrberin sturgen wird - Gott wird barmbergig fenn - Ich fann mir nicht anders belfen! (Gie fturzt hinaus.)

## Achte Scene.

Lady (allein, fieht erschüttert und außer fich, ben ftarren Blid nach ber Thur gerichtet, burch welche die Millerin weggeeilt; endlich erwacht sie aus ihrer Betäubung).

Wie war das? Wie geschah mir? Was sprach die Unglückliche? — Noch, o Himmel! noch zerreißen

fie mein Shr, bie furchterlichen, mich verbammenben Worte: Rebmen Sie ibn bin! - Ben, Unglude felige? bas Gefchenk beines Sterberochelns - bas schauervolle Vermachtniß beiner Verzweiflung! Gott! Gott! Bin ich so tief gesunken - so plotzlich von allen Thronen meines Stolzes berabgefturzt, daß ich beißhungrig erwarte, was einer Bettlerin Großmuth aus ihrem letten Todeskampfe mir zuwerfen wird? - Rehmen Sie ihn bin! und bas fpricht fie mit einem Tone, begleitet fie mit einem Blicke - Sa! Emilie! bift bu barum uber bie Grengen beines Geschlechts weggeschritten? Mußtest bu barum um ben prachtigen Namen des großen brittischen Weibes bub-Ien. daß bas prablende Gebaude beiner Ehre neben ber hoheren Tugend einer Burgerdirne verfinken soll? -Dein, folge Ungluckliche! nein! - Befchamen laft fich Emilie Milford - boch beschimpfen nie! Auch ich habe Rraft, zu entsagen!

(Mit majestätischen Schritten auf und nieder.)

Berkrieche dich jest, weiches, leidendes Weib! — Fahret hin, süße, goldene Bilder der Liebe — Groß, muth allein sey jest meine Führerin! — Dieses liebende Paar ist verloren, oder Milsord muß ihren Ansspruch vertigen und im Herzen des Fürsten erlöschen! (Mach einer Pause, respat.) Es ist geschehen! — Gehoben das furchtbare Hinderniß — zerbrochen alle Bande zwisschen mir und dem Herzog, gerissen aus meinem Busen diese wüthende Liebe! — In deine Arme werf' ich mich, Tugend! — Nimm sie auf, deine reuige Tochter Emilie! — Ha! wie mir so wohl ist. Wie ich auf

einmal so leicht, so gehoben mich fühle! — Groß, wie eine fallende Sonne, will ich heute vom Gipfel meiner Hoheit heruntersinken, meine Herrlichkeit sierbe mit meiner Liebe, und nichts als mein Herz begleite mich in diese stolze Verweisung. (Entschossen zum Schreibepult gehenb.) Zeizt gleich muß es geschehen — jetzt auf der Stelle, ehe die Reize des lieben Jünglings den blutigen Kampf meines Herzens erneuern.

(Gie fest fich nieber und fangt an zu schreiben.)

#### Mennte Scene.

Ludy. Ein Kammerdiener. Sophie, hernach der Sofmarschall, zusest Bediente.

Kammerdiener. Hofmarschall von Kalb siehen im Borzimmer mit einem Auftrag vom Herzog.

Fady (in der Hipe bes Schreibens). Auftaumeln wird sie, die fürstliche Drahtpuppe! Freilich! Der Einfall ist auch drollig genug, so eine durchlauchtige Hirnschale auseinander zu treiben. — Seine Hofschranzen werden wirdeln. — Das ganze Land wird in Gährung kommen.

Kammerdiener und Sophie. Der Hofmarschall, Milath! —

Lady (brett sich um). Wer? Was? — Desto beffer! Diese Sorte von Geschöpfen ist zum Sacktragen auf der Welt. Er soll mir willkommen senn.

Kammerdiener (geht ab).

Sophie (ángstich näher tommend). Wenn ich nicht fürchten müßte, Milady, es wäre Vermessenheit. (Lady schreibt bibig fort). Die Millerin stürzte außer sich durch den Vorsaal — Sie glühen — Sie sprechen mit sich selbst. (Lady schreibt immer fort.) Ich erschrecke — Wasmuß geschehen senn?

Hofmarschall (tritt herein, macht dem Rücken der Lady tausend Berbeugungen; da sie ihn nicht bemerkt, kommt er näher, steut sich binter ihren Sessel, sucht den Zipfel ihres Aleides wegzukriegen und drückt einen Kuß darauf, mit furchtsamem Lidppeln). Serenifsimus —

Fady (indem sie Sand streut und das Geschriedene durchstiegt). Er wird mir schwarzen Undank zur Last legen — Ich war eine Verlassene. Er hat mich aus dem Elend gezogen — Aus dem Elend? — Abscheulicher Tausch! — Zerreiße deine Rechnung, Verführer! Meine ewige Schamrothe bezahlt sie mit Wucher.

Hofmarschall (nachsem er die Lady vergebtich von allen Seiten umgangen hat). Milady scheinen etwas distrait zu sein — Ich werde mir wohl selbst die Kühnheit erlauben müssen. (Sehr tant.) Serenissimus schiesen mich, Milady, zu fragen, ob diesen Abend Bauxhall senn werde oder deutsche Komödie?

Lady (lachens aufsiehens). Eins von beiden, mein Engel! — Unterdessen bringen Sie Ihrem Herzog diese Karte zum Desert! (Gegen Sophien.) Du, Sophie, besiehlst, baß man auspannen soll, und rufft meine ganze Garzberobe in diesen Saal zusammen. —

Sophie (geht ab von Bestürzung). D Himmel! Was ahnet mir! Was wird bas noch werden?

Hofmarschall. Sie sind echaufsirt, meine Gnabige? Ladn. Um so weniger wird hier gelogen sewn — Hurrah, Herr Hofmarschall! Es wird eine Stelle vakant. Gut Wetter für Kuppler! (Da ber Marschalt einen zweisetwaften Wist auf ben Zettet wirst.) Lesen Sie, lesen Sie! Es ist mein Wille, daß der Juhalt nicht unter vier Augen bleibe!

Hofmarschall (liest, unterbeffen fammeln fich bie Bebiens ten ber Laby im hintergrund):

### "Gnadigster Herr!

"Ein Vertrag, den Sie so leichtsinnig brachen, "kann mich nicht mehr binden. Die Glückseligkeit Ihres "Landes war die Bedingung meiner Liebe. Drei Jahre "Währte der Vetrug. Die Vinde fällt mir von den "Augen. Ich verabschene Gunstbezengungen, die von "den Thränen der Unterthanen triefen. — Schenken "Sie die Liebe, die ich Ihnen nicht mehr erwidern "kann, Ihrem weinenden Lande, und lernen von einer "brittischen Fürstin Erbarmen gegen Ihr deutz"sches Bolk. In einer Stunde bin ich über der Grenze.

Johanna Norfolk."

Alle Pediente (murmein beffürzt burcheinander). Ueber der Grenze?

Hohnte der himmel, meine Beste und Gnadige! Dem Ueberbringer mußte der Hals eben so jucken, als der Schreiberin.

Lady. Das ist beine Sorge, bu Goldmann! — Leider weiß ich es, daß du und Deinesgleichen am Nachbeten besten, was Andre gethan haben, erwurgen! —

Mein Nath ware, man backte ben Zettel in eine Wildspretpastete, fo fanden ihn Serenissimus auf bem Teller -

Hofmarschall. Ciel! Diese Vermessenheit! So erwägen Sie doch, so bedenken Sie doch, wie sehr Sie sich in Disgrace setzen, Lady!

Ladn (wendet fich zu ber versammelten Dienerschaft und fpricht bas Folgende mit ber innigften Rübrung). Ihr ficht bestürzt, gute Leute, erwartet angstvoll, wie sich das Rathfel entwickeln wird? - Kommt naher, meine Lieben! - Ihr bientet mir redlich und warm, fahet mir ofter in die Augen, als in die Borfe; euer Gehors fam war eure Leidenschaft, euer Stolz - meine Gnade! - - Daß bas Andenken eurer Treue zugleich bas Gedachtniß meiner Erniedrigung fenn muß! Trauriges Schickfal, daß meine schwarzeften Tage eure glücklichen waren! (Mit Thranen in den Augen.) Ich entlaffe euch, meine Kinder! - - Lady Milford ist nicht mehr, und Johanna von Norfolf zu arm, ihre Schuld abzutragen - Mein Schatzmeifter fturze meine Schatoulle unter euch - Diefer Pallast bleibt dem Berzog - Der ärmste von euch wird reicher von hinnen gehen, als seine Gebieterin. (Gie reicht ihre Sande bin, die Alle nach: einander mit Leidenschaft tuffen.) Ich verftebe euch, meine Guten — Lebt wohl! Lebt ewig wohl!! (Tast fich aus ihrer Betlemmung.) Ich hore ben Bagen vorfahren. (Gie reißt sich to3, will hinaus, ber Sofmarschall verrennt ihr den Weg.) Mann des Erbarmens, fiehst du noch immer da?

Hofmarschall (ber die ganze Zeit über mit einem Geiftesbanterott auf den Zetter fab). Und dieses Billet foll ich Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht zu hochsteigenen Sanden geben? Lady. Mann des Erbarmens! zu höchsteigenen Handen, und sollst melden zu höchsteigenen Ohren, weil ich nicht baarfuß nach Loretto konne, so werde ich um den Taglohn arbeiten, mich zu reinigen von dem Schimpf, ihn beherrscht zu haben.

(Sie eilt ab. Alle Hebrigen geben fehr bewegt auseinander.)

# Fünfter Aht.

Abends zwischen Licht in einem Zimmer beim Mufikanten.

## Erste Scene.

Louise sint stumm und ohne sich zu rühren in dem finstern Winter des Zimmers, den Kopf auf den Arm gesunten. Nach einer großen und tiesen Pause sommt Miller mit einer Handstaterne, leuchtet ängstlich im Zimmer herum, ohne Louisen zu bemerken, dann legt er den Hut auf den Tisch und sest die Laterne nieder.

Miller. Hier ist sie auch nicht! Hier wieder nicht. — Durch alle Gassen bin ich gezogen, bei allen Bekannten bin ich gewesen, auf allen Thoren hab' ich gefragt — mein Kind hat man nirgends gesehen! (Nach einigem Stinssemeigen.) Geduld, armer, unglücklicher Bater! Warte ab, bis es Morgen wird. Vielleicht kommt beine Einzige dann an's Ufer geschwommen. — Gott! Gott! Wenn ich mein Herz zu abgöttisch an die Tochter bing? — Die Strase ist hart. Himmlischer Vater, hart! Ich will nicht murren, himmlischer Vater, aber die Strase ist hart! (Er wirst sich gramvon in einen Stuht.)

Jouise (spricht aus dem Winter). Du thust recht, armer alter Mann! Lerne bei Zeit noch verlieren.

Miller Greingt auf). Bift du da, mein Kind? Bift bu? — Aber warum denn so einsam und ohne Licht?

Louise. Ich bin darum doch nicht einsam. Wenn's so recht schwarz wird um mich herum, hab' ich meine besten Besuche.

Miller. Gott bewahre dich! Nur der Gewiffensswurm schwarmt mit der Eule. Sunder und bose Geister scheuen das Licht.

Jonise. Auch die Ewigkeit, Bater, die mit der Seele ohne Gehulfen redet!

Miller. Kind! Kind! Was fur Reden sind das? Louise (steht auf und tommt vorwärts). Ich hab' einen barten Kampf gefampft! Er weiß es, Bater! Gott gab mir Kraft: der Kampf ist entschieden! Bater, man pflegt unser Geschlecht zart und zerbrechlich zu nennen! Glaub' er das nicht mehr! Bor einer Spinne schutzteln wir uns, aber das schwarze Ungeheuer Verwesung drücken wir im Spaß in die Arme! Dieses zur Nachzicht, Bater! Seine Louise ist lustig!

Miller. Hore, Tochter! ich wollte, du heultest; du gesielst mir besser.

Fonise. Wie ich ihn überlisten will, Bater! Wie ich ben Tyrannen betrügen will! — Die Liebe ist schlauer als die Bosheit und kühner — das hat er nicht gewußt, der Mann mit dem traurigen Stern — D! sie sind pfiffig, so lang sie es nur mit dem Kopf zu thun haben; aber sobald sie mit dem Herzen and binden, werden die Bosewichter dumm — Mit einem Eid gedachte er seinen Betrug zu versiegeln! Eide, Bater, binden wohl die Lebendigen, im Tode schmilzt

auch der Sakramente eisernes Band! Ferdinand wird feine Louise kennen! — Will er mir dies Billet besorzgen, Bater? Will er so gut senn?

Miller. An wen, meine Tochter?

Lonise. Seltsame Frage! Die Unendlichkeit und mein Herz haben mit einander nicht Raum genug für einen einzigen Gedanken an Ihn — Wann hatt' ich denn wohl an sonst Jemand sehreiben sollen?

Miller (unrubig). Hore, Louise! Ich erbreche ben Brief!

Louise. Wie er will, Bater! — aber er wird nicht klug baraus werden. Die Buchstaben liegen wie kalte Leichname ba und leben nur Augen der Liebe.

Miller (siest). "Du bist verrathen, Ferdinand! — "Ein Bubenstück ohne Beispiel zerriß den Bund unser "Herzen, aber ein schrecklicher Schwur hat meine Zunge "gebunden und dein Bater hat überall seine Horcher "gestellt. Doch, wenn du Muth hast, Geliebter! — "Ich weiß einen dritten Ort, wo kein Eidschwur mehr "bindet und wohin ihm kein Horcher geht." (Miller batt inne und sieht ihr ernsthaft in's Gesicht.)

Fouise. Warum sieht er mich so an? Les' er doch ganz aus, Vater!

Miller. Muth genug mußt du haben, eine "finstre Straße zu wandeln, wo dir nichts leuchtet, "als deine Louise und Gott. — Ganz nur Liebe mußt "du kommen, daheim lassen alle deine Hoffnungen und "alle deine brausenden Wünsche; nichts kannst du brauschen, als dein Herz. Willst du — so brich auf, "wenn die Glocke den zwölsten Streich thut auf dem

"Marmeliterthurm. Bangt dir — so durchstreiche das "Wort stark vor deinem Geschlechte, denn ein Mad"den hat dich zu Schanden gemacht." (Mitter tegt bas Billet nieder, schaut lange mit einem schwerzlichen, starren Blief vor sich binaus, endlich tehet er sich gegen sie und sagt mit leiser, gebrechener Stimme:) Und dieser dritte Ort, meine Tochter?

Louise. Er kennt ihn nicht? er kennt ihn wirklich nicht, Bater? — Sonderbar! Der Ort ist zum Finden gemalt. Ferdinand wird ihn finden.

Miller. Sum! Rede deutlicher!

Jonise. Ich weiß so eben kein liebliches Wort dasur. — Er muß nicht erschrecken, Vater, wenn ich ihm ein häßliches nenne. Dieser Ort — O warum hat die Liebe nicht Namen ersunden! den schönsten hätte sie diesem gegeben. Der dritte Ort, guter Vater — aber er muß mich ausreden lassen — der dritte Ort ist das Grab.

Miller (zu einem Sesset hinwantend). D mein Gott! Fonise (gebt auf ihn zu und batt ihn). Nicht doch, mein Bater! Das sind nur Schauer, die sich um das Wort herum lagern. — Weg mit diesen, und es liegt ein Brautbette da, worüber der Morgen seinen goldenen Teppich breitet und die Frühlinge ihre bunten Guirlanden streuen. Nur ein heulender Sünder konnte den Tod ein Gerippe schelten; es ist ein holder, niedslicher Knabe, blühend, wie sie den Liebesgott malen, aber so tückisch nicht — ein stiller, diensibarer Genius, der der erschöpften Pilgerin Seele den Arm bietet über den Graben der Zeit, das Feenschloß der ewigen Herrstichseit ausschließt, freundlich nickt und verschwindet.

Miller. Was hast bu vor, meine Tochter? — Du willst eigenmächtig Hand an bich legen.

Louise. Nenn' er es nicht so, mein Bater! Gine Gesellschaft raumen, wo ich nicht wohl gelitten bin — an einen Ort vorausspringen, den ich nicht langer missen kann — ist denn das Sunde?

Miller. Selbstmord ist die abscheulichste, mein Kind! — Die einzige, die man nicht mehr bereuen kann, weil Tod und Missethat zusammenfallen.

Fouise (bleibt starr stehen). Entsetzlich! — Aber so rasch wird es doch nicht gehen. Ich will in den Fluß springen, Vater, und im Hinuntersinken Gott den Allmächtigen um Erbarmen bitten!

Miller. Das heißt, du willst den Diebstahl berrenen, sobald du das Gestohlene in Sicherheit weißt — Tochter! Tochter! Gib Acht, daß du Gottes nicht spottest, wenn du seiner am meisten vonnothen hast. D! es ist weit, weit mit dir gekommen! — Du hast dein Gebet aufgegeben, und der Barmherzige zog seine Hand von dir!

Louise. Ist Lieben benn Frevel, mein Vater?
Miller. Wenn du Gott liebst, wirst du nie bis zum Frevel lieben. — Du hast mich tief gebeugt, meine Einzige! tief, tief, vielleicht zur Grube gebeugt. — Doch, ich will dir dein Herz nicht noch schwerer maschen. — Tochter, ich sprach vorhin etwas. Ich glaubte allein zu seyn. Du hast mich behorcht; und warum sollt' ich's noch långer geheim halten? Du warst mein Abgott! Höre, Louise, wenn du noch Platz für das Gessühl eines Vaters hast — Du warst mein Alles! Fetzt

verthust du nichts mehr von deinem Eigenthum. Auch ich babe Alles zu verlieren! Du siehst, mein Haar fangt an grau zu werden. Die Zeit meldet sich allgemach bei mir, wo uns Batern die Kapitale zu statten kommen, die wir im Herzen unserer Kinder anlegten. — Willst du mich darum betrügen, Louise? Wirst du dich mit Hab' und Gut beines Baters auf und davon machen?

Jouise (tupt seine Kand mit ber bestiasten Rübrung). Nein, mein Bater! Ich gehe als eine große Schuldnerin ans der Welt und werde in der Ewigkeit mit Wucher bezahlen.

Miller. Gib Acht, ob du bich ba nicht verrechnest, mein Rind! (Gebr ernft und feierlich.) Werden wir und bort wohl noch finden? - - Sieh! wie du blaß wirst! - Meine Louise beareift es von selbst, daß ich sie in jener Welt nicht wohl mehr einholen kann, weil ich nicht zu fruh dahin eile, wie sie. (Louise sturzt ihm in ben Urm, von Schauern ergriffen - Er brudt fie mit Tener an feine Bruft und fahrt fort mit beschworender Stimme.) D Tochter! Tochter! gefallene, vielleicht schon verlorene Tochter! Bebergige bas ernfthafte Baterwort! Ich fann nicht über dich wachen. Ich kann dir die Meffer nehmen, bu kannst bich mit einer Stricknadel todten. Bor Gift fann ich dich bewahren, du kannst dich mit einer Schnur Perlen erwürgen. — Louise — Louise — nur warnen fann ich bich noch. - Willst bu es barauf ankommen laffen, daß bein treuloses Gaufelbild auf der schrecklichen Brucke zwischen Zeit und Emigkeit von dir weiche? -Willst du dich vor des Allmissenden Thron mit der Luge magen: Deinetwegen, Schopfer, bin ich ba -

wenn deine strafbaren Augen ibre sterbliche Puppe suchen? - Und wenn diefer zerbrechliche Gott beines Gehirns, jetst Wurm wie du, zu den Ruffen beines Richters sich windet, deine gottlose Zuversicht in diesem schwankenden Augenblick Lugen fraft und deine betrogenen Hoffnungen an die ewige Erbarmung verweist. Die ber Elende fur fich felbst kaum erfleben kann - wie bann? (Machbrucklicher, lauter.) Wie bann, Ungluckselige? (Er halt fie fefter, blieft fie eine Weile ftarr und durchdringend an, dann vertäßt er fie fcneu.) Jett weiß ich nichts mehr - (mit aufgehobener Rechte) stehe bir, Gott Richter! fur diese Seele nicht mehr. Thu', was du willst. Bringe beine schlanken Jungling mein Opfer, daß beine Teufel jauchzen und beine guten Engel zurücktreten. - Bieh' bin! Lade alle beine Gunden auf, lade auch diese, die lette, die entsetlichste auf, und wenn die Last noch zu leicht ift, so mache mein Fluch das Gewicht vollkommen. - Dier ift ein Meffer - durchftich bein Berg, und (indem er lautweinend fortsturzen will) das Baterherg!

Fouise (springt auf und eitt ihm nach). Halt! D mein Bater! — Daß die Zärtlichkeit noch barbarischer zwingt, als Tyrannenwuth! — Was soll ich? Ich kann nicht! Was muß ich thun?

Miller. Wenn die Kuffe beines Majors heißer brennen als die Thranen beines Baters — stirb!

Louise (nach einem quatvellen Kampfe mit einiger Festigkeit). Vater! Hier ist meine Hand! Ich will — Gott! Gott! Was thu' ich? Was will ich? Vater, ich schwore — Webe mir, webe! Verbrecherin, wohin ich mich neige! — Vater, is sey! — Ferdinand — Gott sieht herab!

- So zernicht' ich fein letztes Gedachtniß. (Gie gerreißt ihren Brief.)

Miller (parzi im freudetrunten an den Hats). Das ist meine Tochter! Blick' auf! Um einen Liebhaber bist du leichter, dafür hast du einen glücklichen Bater gemacht. (Unter Lawen und Weinen sie umarmens.) Kind! Kind, das ich den Tag meines Lebens nicht werth war! Gott weiß, wie ich schlechter Mann zu diesem Engel gekommen bin!

— Meine Louise, mein Himmelreich! D Gott! ich versiehe ja wenig vom Lieben, aber daß es eine Qualsen muß, aufzuhdren — so was begreif' ich noch!

Louise. Doch hinweg aus dieser Gegend, mein Bater! — Weg von der Stadt, wo meine Gespielinnen meiner spotten und mein guter Name dahin ist auf immerdar — Weg, weg, weit weg von dem Ort, wo mich so viele Spuren der verlornen Seligkeit anreden. Weg, wenn es möglich ist! —

Miller. Wohin du nur willst, meine Tochter! Das Brod unsers Herrgotts wachst überall, und Ohren wird er auch meiner Geige bescheren. Ja! laß auch Alles dahingehen — Ich setze die Geschichte deines Grams auf die Laute, singe dann ein Lied von der Tochter, die, ihren Vater zu ehren, ihr Herz zerriß — wir betteln mit der Vallade von Thur zu Thur, und das Almosen wird kösslich schmecken von den Handen der Weinenden.

## Dweite Scene.

### Lerdinand gu ben Vorigen.

Jonise (wird ihn zuerst gewahr und wirft sich Millern saut schreiend um den Hats). Gott! Da ist er! Jeh bin verstoren!

Miller. Do? Der?

Louise (zeigt mit abgewandtem Gesicht auf ben Masor und brückt sich fester an ihren Bater). Er! er selbst — Seh' er nur um sich, Bater — Mich zu ermorden, ist er da!

Miller (erblidt ihn, fahrt jurud). Das? Sie hier, Baron?

Ferdinand (kommt langsam naher, bleibt Louisen gegenzäher stehen und täßt den starren forschenden Blid auf ihr ruhen, nach einer Pause). Ueberraschtes Gewissen, habe Dank!

— Dein Bekenntniß ist schrecklich, aber schnell und gewiß, und erspart mir die Folterung! Guten Abend, Miller!

Miller. Aber um Gottes willen! Was wollen Sie, Baron? Was fuhrt Sie ber? Was foll dieser Ueberfall?

Ferdinand. Ich weiß eine Zeit, wo man den Tag in seine Sekunden zerstückte, wo Sehnsucht nach mir sich an die Gewichte der zögernden Wanduhr hing und auf den Aberschlag lauerte, unter dem ich erscheinen sollte.

— Wie kommt's, daß ich jest überrasche?

Miller. Gehen Sie, gehen Sie, Baron! — Wenn noch ein Funke von Menschlichkeit in Ihrem Herzen zur rückblieb, wenn Sie die nicht erwürgen wollen, die Sie zu

lieben vorgeben, flieben Sie, bleiben Sie keinen Augenblick langer! Der Segen war fort aus meiner Hutte, fobald Sie einen Fuß barein fetzten. Sie haben bas Elend unter mein Dach gerufen, wo souft nur die Freude zu hause war. Sind Sie noch nicht zufrieden? Wollen Sie auch in der Wunde noch wühlen, die Ihre unglückliche Bekanntschaft meinem einzigen Kinde schlug?

ferdinand. Wunderlicher Bater, jest komm' ich ja, beiner Tochter etwas Erfreuliches zu fagen!

Miller. Neue Hoffnungen etwa zu einer neuen Dersweiflung? Geh, Unglucksbote! Dein Geficht schimpft beine Waare.

Ferdinand. Endlich ist es erschienen, das Ziel meiner Hoffnung! Ladn Milford, das furchtbarste hins derniß unster Liebe, stoh diesen Augenblick aus dem Lande. Mein Bater billigt meine Bahl. Das Schicks sal läßt nach, uns zu verfolgen. Unsere glücklichen Sterne gehen auf. — Ich bin jest da, mein gegebenes Wort einzulösen und meine Braut zum Altar abzusholen.

Miller. Hörst du ihn, meine Tochter? Hörst du ihn sein Gespotte mit deinen getäuschten Hoffnungen treiben? D wahrlich, Baron! es sieht dem Berführer so schon, an seinem Berbrechen seinen Witz noch zu kitzeln.

Ferdinand. Du glaubst, ich scherze? Bei meiner Ehre nicht! meine Aussage ist wahr, wie die Liebe meiner Louise, und heilig will ich sie halten, wie sie ihre Side — Ich kenne nichts Heiligeres — Noch zweisfelst du? noch kein freudiges Errothen auf den Wangen

meiner schönen Gemahlin? Sonderbar! die Lüge muß hier gangbare Münze senn, wenn die Wahrheit so wenig Glauben sindet. Ihr mißtraut meinen Worten? So glaubt diesem schriftlichen Zeugniß. (Er wirst Louisen ben Brief an den Marschall zu.)

Louise (schrägt ihn auseinander und sintt leichenblaß nieder). Miller (ohne das zu bemerken, zum Masor). Was soll das bedeuten, Baron? Ich verstehe Sie nicht!

Ferdinand (führt ihn zu Louisen hin). Desto besser hat mich die se verstanden!

Miller (fatt an ihr nieber). D Gott! meine Tochter! Ferdinand. Bleich wie der Tod! — Jetzt erst gefällt sie mir, deine Tochter! So schon war sie nie, die fromme, rechtschaffene Tochter — Mit diesem Leischengesicht — Der Odem des Weltgerichts, der den Firnis von jeder Lüge streift, hat jetzt die Schminke verblasen, womit die Tausendkunstlerin auch die Engel des Lichts hintergangen hat. Es ist ihr schönstes Gesicht! Es ist ihr er stes wahres Gesicht! Laß mich es kussen! Er will auf sie zugehen.)

Miller. Zuruck! Weg! Greife nicht an das Vatersberz, Anabe! Vor deinen Liebkosungen konnt' ich sie nicht bewahren, aber ich kann es vor deinen Mißhandslungen.

Ferdinand. Was willst du, Graufopf? Mit dir hab' ich nichts zu schaffen. Menge dich ja nicht in ein Spiel, das so offenbar verloren ist — oder bist du auch vielleicht klüger, als ich dir zugetraut habe? Hast du die Weisheit deiner sechzig Jahre zu den Buhlschaften deiner Tochter geborgt und dies ehrwürdige Haar mit

dem Gewerbe eines Aupplers geschändet? — D! wenn das nicht ift, unglücklicher alter Mann, lege dich nies der und stirb — Noch ist es Zeit. Noch kaunst du in dem süßen Taumel entschlasen: Ich war ein glückslicher Bater! — Einen Augenblick später, und du schleuderst die gistige Natter ihrer höllischen Heimat zu, versluchst das Geschenk und den Geber und fährst mit der Gotteslässerung in die Grube. (Zu Louisen.) Sprich, Anglückselige! Schriebst du diesen Brief?

Miller (warnens zu Louisen). Um Gottes willen, Tochter! Bergiß nicht! Bergiß nicht!

Louise. D biefer Brief, mein Bater! -

Ferdinand. Daß er in die unrechte Hande fiel? — Gepriesen sen mir der Zufall, er hat größere Thaten gethan, als die klügelnde Vernunft, und wird besser besstehn an jenem Tag, als der Witz aller Weisen. — Zufall, sag' ich? — D die Vorsehung ist dabei, wenn Sperlinge fallen, warum nicht, wo ein Teufel entlarvt werden soll? — Antwort will ich! — Schriebst du diesen Vries?

Miller (seitwarts zu ihr mit Beschwerung). Standhaft, meine Tochter! Nur noch bas einzige Ja, und Alles ift überwunden.

Ferdinand. Lustig! lustig! Auch ber Bater betros gen? Alles betrogen! Nun sieh, wie sie basteht, die Schandliche, und selbst ihre Junge nun ihrer letzten Luge den Gehorsam aufkundigt! Schwore bei Gott! bei dem fürchterlich Wahren! Schriebst du diesen Brief?

Louise (nach einem qualvollen Kampf, worin sie durch Blide mit ihrem Bater gesprochen hat, fest und entschieden). Ich schrieb ihn!

Ferdinand (bteibt erschrocken steben). Louise! — Nein! So wahr meine Seele lebt! du lügst — Auch die Unsschuld bekennt sieh auf der Folterbank zu Freveln, die sie nie beging — Ich fragte zu heftig — Nieht wahr, Louise? — Du bekanntest nur, weil ich heftig fragte?

Louise. Ich bekannte, was wahr ift.

Ferdinand. Nein, sag' ich! nein! nein! Du schriebst nicht. Es ist deine Hand gar nicht — Und ware sie's, warum sollten Handschriften schwerer nachzumachen senn, als Herzen zu verderben? — Nede mir wahr, Louise! — Oder nein, nein, thu' es nicht! du könntest Ja sagen, und ich ware verloren. — Eine Lüge, Louise! eine Lüge! — D — wenn du jetzt eine wüßtest, mir hinwürsest mit der offenen Engelmiene, nur mein Ohr, nur mein Ange überredetest, dieses Herz auch noch so abscheulich täuschtest — D Louise! Alle Wahrheit möchte dann mit diesem Hanch aus der Schöpfung wandern und die gute Sache ihren starren Hals von nun an zu einem hösischen Bückling beugen! (Mit scheuem verenden Ton.) Schriebst du diesen Vries?

Sonise. Bei Gott! Bei dem furchterlich Wahren!

Ferdinand (nach einer Pause, im Ausbruck best tiefften Schmerzes). Weib! Weib! — Das Gesicht, mit dem du jeszt vor mir stehst! — Theile mit diesem Gesicht Paradiese aus, du wirst selbst im Reich der Verdamm>niß keinen Käuser sinden — Wustest du, was du mir warst, Louise? Unmöglich! Nein! Du wustest nicht, daß du mir Alles warst! Alles! — Es ist ein armes, verächtliches Wort, aber die Ewisseit hat Mühe, es zu

umwandern; Weltspsteme vollenden ihre Bahnen barin. — Alles! und so frevelhaft damit zu spielen — D es ift schrecklich!

Louise. Sie haben mein Geständnis, Herr von Walter. Ich habe mich selbst verdammt. Geben Sie nun! Berlassen Sie ein Haus, wo Sie so unglucklich waren.

Ferdinand. Gut! gut! Ich bin ja ruhig — rushig, sagt man ja, ist auch der schaudernde Strich Landes, worüber die Pest ging — ich bin's. Mach einigem Nachbenten.) Noch eine Bitte, Louise — die letzte! Mein Kopf brennt so sieberisch. Ich brauche Kühlung. Willst du mir ein Glas Limonade zurecht machen? (Louise geht ab.)

## Dritte Scene.

#### Lerdinand und Miller.

(Beibe geben, ohne ein Wert zu reben, einige Paufen lang auf ben entgegengefesten Seiten bes Zimmers auf und ab.)

Miller (bleibt endlich stehen und betrachtet ben Masor mit trauriger Miene). Lieber Baron, kann es Ihren Gram vielleicht mindern, wenn ich Ihnen gesteh', daß ich Sie herzlich bedaure?

Ferdinand. Laß er cs gut seyn, Miller! (Bieber einige Schritte.) Miller, ich weiß nur kaum noch, wie ich in sein Haus kam — Was war die Veranlassung?

Miller. Wie, Herr Major? Sie wollten ja Lection auf der Flote bei mir nehmen? Das wissen Sie nicht mehr?

Ferdinand (rasch). Ich sah seine Tochter! (Wieserum einige Pausen.) Er hat nicht Wort gehalten, Freund! Wir akfordirten Ruhe für meine einsamen Stunden. Er betrog mich und verkaufte mir Scorpionen. (Da er Millers Bewegung sieht.) Nein, erschrick nur nicht, alter Mann! (Gerührt an seinem Kats.) Du bist nicht schuldig!

Miller (die Augen wischend). Das weiß der allwiffende Gott!

Ferdinand (auf's Neue hin und her, in büstres Grübeln versunfen). Seltsam, o unbegreislich seltsam spielt Gott mit und! Un dunnen unmerkbaren Seilen hängen oft fürchterliche Gewichte. — Wüste der Mensch, daß er an diesem Apfel den Tod essen sollte. — Hum! — Wüst' er daß? (Sestiger auf und nieder, dann Millers Hand mit starter Bewegung sassend.) Mann! Ich bezahlte dir dein Bischen Flote zu theuer — und du gewinnst nicht einmal — auch du verlierst vielleicht Alles. (Gesprest von ihm weggehend.) Unglückseliges Flotenspiel, das mir nie hätte einfallen sollen!

Miller (sucht seine Ruhrung zu verbergen). Die Limos nade bleibt auch gar zu lang aus. Ich denke, ich sehe nach, wenn Sie mir's nicht übel nehmen. —

Ferdinand. Es eilt nicht, lieber Miller! (Bor sich himmurmeins.) Zumal für den Vater nicht — Bleib' er nur — Was hatt' ich doch fragen wollen? — Ja! Ist Louise seine einzige Tochter? Sonst hat er keine Kinder mehr?

Miller (warm). Habe soust keins mehr, Baron! — Wünsch' mir auch keins mehr. Das Måvel ist just so recht, mein ganzes Baterherz einzustecken — hab' meine ganze Baarschaft von Liebe an der Tochter schon zugesetzt.

Ferdinand (heftig erschättert). Ha! — Sch' er boch lieber nach bem Trank, guter Miller! (Millergeht ab.)

## Dierte Scene.

### Lerdinand allein.

Das einzige Kind! - Kublst bu bas, Morber? Das Einzige, Morder! Horft du, das Einzige? - Und ber Mann hat auf der großen Welt Gottes nichts, als fein Inftrument und bas Einzige. - Du willst's ihm rauben? - Rauben? - Rauben ben letten Nothpfennig einem Bettler? Die Krucke zerbrochen vor die Fuße werfen bem Lahmen? Wie? Hab' ich auch Bruft fur bas? -- Und wenn er nun hineilt und nicht erwarten fann, bie ganze Summe seiner Freuden vom Gesicht bieser Tochter herunter zu zählen, und hereintritt und sie da liegt, die Blume - welf - tobt - zertreten muthwillig, die letzte, einzige, unüberschwengliche Hoffnung. - Sa! und er basicht vor ihr, und basicht und ihm bie gange Natur den lebendigen Odem anhalt, und sein erstarrter Blick die entwolkerte Unendlichkeit fruchtlos burdwandert. Gott fucht und Gott nicht mehr finden

kann und seer zurücksommt. — Gott! Gott! Aber auch mein Bater hat diesen einzigen Sohn — den einzigen Sohn , doch nicht den einzigen Neichthum. — (Mach einer Pause.) Doch wie? Was verliert er denn? Das Mådchen, dem die heiligsten Gefühle der Liebe nur Puppen waren, wird es den Vater glücklich maschen können? — Es wird nicht! es wird nicht! Und ich verdiene noch Dank, daß ich die Natter zertrete, ehe sie auch noch den Vater verwundet.

## Fünfte Scene.

Miller, ber guractemmt, und Berdinand.

Miller. Gleich follen Sie bedient seyn, Baron!
— Draußen sitzt das arme Ding und will sich zu Tode weinen. Sie wird Ihnen mit der Limonade auch Thråsnen zu trinken geben.

Ferdinand. Und wohl, wenn's nur Thranen was ren! — Weil wir vorhin von der Musik sprachen, Miller! (Eine Borse ziehend.) Ich bin noch sein Schuldner!

Miller. Wie? Was? Gehen Sie mir, Varon! Wosur halten Sie mich? Das steht ja in guter Hand. Thun Sie mir doch den Schimpf nicht an, und sind wir ja, will's Gott, nicht das Letztemal bei einander.

Ferdinand. Wer kann bas wiffen? Nehm' er nur. Es ist fur Leben und Sterben.

Miller (tadend). D beswegen, Baron! Auf den Fall, denk' ich, kann man's wagen bei Ihnen.

Ferdinand. Man wagte wirklich. — Hat er noch nie gehört, daß Junglinge gefallen find — Mådehen und Junglinge, die Kinder der Hoffnung, die Luftsfehlöffer betrogener Bater. — Was Wurm und Alter nicht thun, kann oft ein Donnerschlag ausrichten. — Auch seine Louise ist nicht unsterblich.

Miller. Ich hab' fie von Gott.

Ferdinand. Ho'' er — Ich sag' ihm, sie ist nicht unsterblich. Diese Tochter ist sein Augapsel. Er hat sich mit Herz und Seel' an diese Tochter gehängt. Sen er vorsichtig, Miller! Nur ein verzweiselter Spieler setzt Alles auf einen einzigen Burs. Einen Waghals nennt man den Kausmann, der auf Ein Schiff sein ganzes Vermögen ladet. — Ho'' er, denk' er der Warnung nach! — Alber warum nimmt er sein Geld nicht?

Miller. Bas, Herr? die ganze allmächtige Borfe? Bohin denken Euer Gnaden?

Ferdinand. Auf meine Schuldigkeit. — Da! (Er wirft den Beutel auf den Tisch, daß Goldstäde herausfallen.) Ich kann den Quark nicht eine Ewigkeit so halten.

Miller (bestürzt). Was? Beim großen Gott, das klang nicht wie Silbergeld! (Er tritt zum Tisch und ruft mit Entseyen.) Wie, um aller Himmel willen, Baron? Baron! Was sind Sie? Was treiben Sie! Waron? Das nenn' ich mir Zerstreuung! (Mit zusammengeschlagenen Händen.) Hier liegt ja — oder bin ich verhert oder — Gott verdamm' mich! Da greif' ich ja das baare, gelbe, leibhaftige Gottesgold. — Nein, Satanas! Du sollst mich nicht daran kriegen!

Ferdinand. Hat er Alten oder Neuen getrunken, Miller?

Miller (grob). Donner und Wetter! Da schauen Sie nur bin! — Gold!

Ferdinand. Und was nun weiter?

Miller. In's Henkers Namen — ich sage — ich bitte Sie um Gottes Christi willen — Gold!

Ferdinand. Das ist nun freilich etwas Merkwurbiges!

Miller (nach einigem Stillschweigen zu ihm gehend, mit Empfindung). Gnadiger Herr, ich bin ein schlichter, gerader Mann, wenn Sie mich etwa zu einem Bubenstück auspannen wollen; denn so viel Geld läßt sich, weiß Gott, nicht mit etwas Gutem verdienen!

Ferdinand (bewegt). Sen er ganz getrost, lieber Miller! Das Geld hat er långst verdient, und Gott bewahre mich, daß ich mich mit seinem guten Gewissen dasur bezahlt machen sollte!

Miller (wie ein Hatbnarr in die Hobe fpringend). Mein also! mein! Mit des guten Gottes Wissen und Willen, mein! (Nach der Thur laufend, schreiend.) Weib! Tochter! Viftvria! Herbei! (Zurücksommend.) Aber du lieber Hims mel! wie komm' ich denn so auf einmal zu dem ganzen grausamen Reichthum! Wie verdien' ich ihn? lohn' ich ihn? He?

Ferdinand. Nicht mit seinen Musikstunden, Miller! Mit dem Geld hier bezahl' ich ihm, (von Schauer ergriffen hatt er inne) bezahl' ich ihm (nach einer Pause, mit Webmuth) den drei Monate lang unglücklichen Traum von seiner Tochter.

Miller (faßt feine Sand, die er ftart druct). Gnadiger Herr! Waren Sie ein schlechter, geringer Burgersmann

— (raste) und mein Madel liebte Sie nicht: erstechen wollt' ich's, das Madel! (Wieser beim Gets, barauf niebers swiagens.) Aber da hab' ich ja nun Alles und Sie Nichts, und da werd' ich nun das ganze Gaudium wies der heransblechen mussen? He?

Ferdinand. Laß er fich bas nicht aufechten, Freund! — Ich reise ab, und in bem Land, wo ich mich zu seigen gebenke, gelten bie Stempel nicht.

Miller (untersessen mit unverwandten Augen auf das Getd bingebestet, voll Entzückung). Bleibt's also mein? Bleibt's?

— Aber das thut mir nur leid, daß Sie verreisen. —
Und wart', was ich jetzt auftreten will! Wie ich die Backen jetzt voll nehmen will! (Er sent den Hut auf und schießt durch das Zimmer.) Und auf dem Markt will ich meine Musiksfrunden geben und Numero fünse Dreikdig rauchen, und wenn ich wieder auf den Dreibahenplah sitze, soll mich der Teufel holen. (Win fort.)

Ferdinand. Bleib' er! Schweig' er! und streich' er sein Geld ein! (Machbructich.) Nur diesen Abend noch schweig' er und geb' er, mir zu Gefallen, von nun an keine Musikssunden mehr.

Miller (nech bissiger und ihn bart an ber Teste fassend, voll inniger Freude). Und, Herr! meiner Tochter! (Inn wieder toekassendend.) Geld macht den Mann nicht — Geld nicht — Ich habe Kartoffeln gegessen oder ein wildes Huhn: fatt ist fatt, und dieser Rock da ist ewig gut, wenn Gottes liebe Sonne nicht durch den Uermel scheint. — Für mich ist das Plunder. — Aber dem Mådel soll der Segen bekommen; was ich ihr nur an den Augen abschen kann, soll sie haben. —

Lerdinand (faut rafch ein). Stille, v ftille -

Miller (immer feuriger). Und foll mir Französisch lernen aus dem Fundament, und Menuett-Tanzen und Singen, daß man's in den Zeitungen lesen soll; und eine Haube foll sie tragen, wie die Hofrathstöchter, und einen Kidebarri, wie sie's heißen, und von der Geigerstochter soll man reden auf vier Meilen weit. —

Ferdinand (ergreift seine Land mit der schrecklichsten Bewegung). Nichts mehr! Nichts mehr! Um Gottes willen, schweig' er stille! Nur noch heute schweig' er stille! Das sen der einzige Dank, den ich von ihm fordre.

## Sedyste Scene,

Conife (mit ber Limonabe) und die Vorigen.

Fonise (mit rothgeweinten Augen und zitternder Stimme, indem sie dem Masor das Glas auf einem Teller bringt). Sie befehlen, wenn sie nicht ftark genug ist.

Ferdinand (nimmt bas Glas, seut es nieber und breht sich rasch gegen Millern). D beinahe håtte ich bas vergessen!

— Darf ich ihn um etwas bitten, lieber Miller? Will er mir einen kleinen Gefallen thun?

Miller. Tausend für einen! Was befehlen? — Lerdinand. Man wird mich bei der Tasel erwarten. Zum Unglück habe ich eine sehr bose Laune. Es ist mir ganz unmöglich, unter Menschen zu gehen. — Will er einen Gang thun zu meinem Vater und mich entschuldigen? —

Louise (erfaviert und faut somen ein). Den Gang kann ja ich thun.

Miller. Bum Prafidenten?

Ferdinand. Nicht zu ihm felbst. Er übergibt seinen Auftrag in der Garderobe einem Kammerdiener. — Zu seiner Legitimation ist hier meine Uhr. — Ich bin noch da, wann er wieder kommt. — Er wartet auf Antwort.

Jouise (febr angfilich). Rann denn ich das nicht auch besorgen?

Ferdinand (311 Millern, ber eben fort will). Halt, und noch etwas! Hier ist ein Brief an meinen Bater, ber diesen Abend an mich eingeschlössen kam. — Bielleicht dringende Geschäfte. — Es geht in einer Bestellung hin. —

Miller. Schon gut, Baron!

Conise (bangt fich an ibn, in der entsentichften Bangigfeit). Aber, mein Bater! dies alles konnt' ich ja recht gut beforgen! —

Miller. Du bist allein und es ist finstre Nacht, meine Tochter! (216.)

Ferdinand. Leuchte deinem Bater, Louise! (Wahrend bem, daß sie Millern mit dem Lichte begleitet, tritt er zum Tisch und wirft Gift in ein Glas Limonade.) Ja! Sie soll dran! Sie soll! Die obern Machte nicken mir ihr schreckliches Ja herunter, die Nache des Himmels unterschreibt, ihr guter Engel läßt sie fahren.

### Siebente Scene.

#### Lerdinand uns Louife.

(Sie kommt langfam mit dem Lichte zuruck, seint es nieder und stellt sich auf die entgegengeseute Seite vom Major, das Gesicht auf den Boden geschlagen und nur zuweilen surchtsam und versstohten nach ihm hinüberschielend. Er steht auf der andern Seite und sieht starr vor sich hinaus.

(Großes Stillschweigen, bas diesen Auftritt ankun:
bigen muß.)

Louise. Wollen Sie mich akkompagniren, Herr von Walter, so mach' ich einen Gang auf dem Fortes piano! (Sie offnet den Pantaton.)

(Ferdinand gibt ihr feine Antwort. Paufe.)

Fouise. Sie sind mir auch noch Nevange auf dem Schachbret schuldig. Wollen wir eine Partie, Herr von Walter? (Eine neue Pause.)

Louise. Herr von Walter, die Brieftasche, die ich Ihnen einmal zu sticken versprochen — ich habe sie ans gefangen — Wollen Sie das Deffin nicht besehen?

(Wieber eine neue Paufe.)

Sonife. Dich bin fehr elend.

Ferdinand (in ber bisherigen Stellung). Das konnte wahr seinn.

Souise. Meine Schuld ist es nicht, herr von Walster, daß Sie so schlecht unterhalten werden.

Ferdinand (lacht beleibigend vor sich hin). Denn was kannst du fur meine blode Bescheidenheit.

Louise. Ich habe es ja wohl gewußt, daß wir ietst nicht zusammen taugen. Ich erschrack auch gleich, ich bekenne es, als Sie meinen Bater verschiekten. — Herr von Walter, ich vermuthe, dieser Angenblick wird uns beiden gleich unerträglich senn. — Wenn Sie mir's erlauben wollen, so geh' ich und bitte einige von meinen Vekannten her.

Ferdinand. D ja doch, das thu'! Ich will auch gleich gehn und von den meinigen bitten.

Louise (nebt ibn fingend an). herr von Walter!

Ferdinand (som bamism). Bei meiner Ehre! Der gescheiteste Einfall, den ein Mensch in dieser Lage nur haben kann. Wir machen aus diesem verdrüßlichen Duett eine Lustbarkeit und rächen uns mit Hulse gewisser Galanterien an den Grillen der Liebe.

Louise. Sie sind aufgeräumt, Herr von Walter. Ferdinand. Ganz außerordentlich, um die Knaben auf dem Markt hinter mir her zu jagen! Nein! In Wahrheit, Louise! dein Beispiel belehrt mich — du sollst meine Lehrerin senn. Thoren sind's, die von ewisger Liebe schwatzen. Ewiges Einerlei widersieht, Bersänderung ist nur das Salz des Bergnügens. — Topp, Louise! Ich bin dabei. — Wir hüpfen von Roman zu Roman, wälzen uns von Schlamm zu Schlamme. — Du dahin — ich dorthin — vielleicht, daß meine verlorne Ruhe sich in einem Bordell wieder sinden läßt — Vielleicht, daß wir dann nach dem lustigen Wettlauf, zwei moderne Geriepe, mit der angenehmsten Uebersraschung von der Welt zum Zweitenmal auf einander stoßen, daß wir uns da an dem gemeinschaftlichen

Familienzug, ben kein Kind dieser Mutter verleugnet, wie in Kombdien, wieder erkennen, daß Ekel und Scham noch eine Harmonie veranstalten, die der zarte lichsten Liebe unmöglich gewesen ist.

Louise. D Jungling! Jungling! Unglücklich bist bu schon; willst du es auch noch verdienen?

Lerdinand (ergrimmt burch die Bahne murmelnd). Unalucklich bin ich? Wer bat bir bas gefagt? Weib, bu bist zu schlecht, um selbst zu empfinden - womit fannst bu eines Andern Empfindungen magen? - Uns glucklich, fagte fie? - Sa! dieses Wort konnte meine Wuth aus dem Grabe rufen! — Unglücklich mußt' ich werden, das wußte sie. Tod und Verdammniß! das wußte sie, und hat mich dennoch verrathen. - Siebe, Schlange! das war der einzige Fleck der Bergebung. - Deine Aussage bricht dir den Sals - Bis jett fonnt' ich beinen Frevel mit beiner Einfalt beschönigen, in meiner Berachtung warft bu beinabe meiner Rache entsprungen. (Indem er haftig bas Glas ergreift.) Alfo leicht= finnig warst du nicht — dumm warst du nicht — du warst nur ein Teufel. (Er trinet.) Die Limonade ift matt wie beine Seele - Bersuche!

Jonise. D Himmel! Nicht umsonst hab' ich biesen Auftritt gefürchtet.

Ferdinand (gebieterifa). Berfuche!

Louise (nimmt bas Glas etwas unwillig und trinkt).

Ferdinand (wendet sich, sobald sie bas Glas an den Mund seht, mit einer plopfichen Erblaffung weg und eilt nach bem hinterfien Wintel des Zimmers).

Louise. Die Limonade ift gut.

Ferdinand Cobne fich umzutehren, von Schauern gefchattelt). Wohl bekomm's!

Louise (nambem fie es niebergesent). D wenn Sie wußten, Walter, wie ungehener Sie meine Seele beleidigen! Ferdinand. Hum!

Louise. Es wird eine Zeit kommen, Walter! — Ferdinand (wieber vorwarts tommenb). D! mit ber Zeit waren wir fertig.

Louise. Wo der heutige Abend schwer auf Ihr Herz fallen durfte —

Ferdinand (fångt an stårfer zu geben und beunruhigter zu werben, indem er Scharpe und Degen von sich wirft). Gute Nacht, Herrendienst!

Louise. Mein Gott! Wie wird Ihnen?

Ferdinand. Heiß und enge — Will mir's bequemer machen.

Jouise. Trinken Sie! Trinken Sie! Der Trank wird Sie kuhlen.

Ferdinand. Das wird er auch ganz gewiß — Die Metze ist gutherzig — boch bas sind sie alle!

Louise (mit dem vollen Ausbruck der Liebe ibm in die Arme eitend). Das deiner Louise, Ferdinand?

Ferdinand (brudt sie von sich). Fort! fort! Diese sanften schmelzenden Augen weg! Ich erliege. Komm in deiner ungeheuren Furchtbarkeit, Schlange! spring' an mir auf, Wurm! — Krame vor mir deine gräß-lichen Knoten auß, baume deine Wirbel zum Himmel! — so abscheulich, als dich jemals der Abgrund sah — nur keinen Engel mehr — Nur jest keinen Engel mehr — Es ist zu spat — Ich muß dich zertreten, wie eine Natter, oder verzweiseln. — Erbarme dich!

Louise. D! daß es so weit kommen mußte!

Ferdinand (sie von ber Seite betrachtend). Dieses schöne Werk des himmlischen Vildners — Werkann das glauben? — Wer sollte das glauben? (Ihre Hand fassend und einporhaltend.) Ich will dich nicht zur Rede stellen, Gott Schöpfer! — Aber warum denn dein Gift in so schöpen Gefäßen? — Kann das Laster in diesem milden Himmelsstrich sortkommen? — Des ist seltsam!

Fordinand. Und die süße melodische Stimme — Wie kann so viel Wohlklang kommen aus zerrissenen Saiten? (Mit trunknem Auge auf ihrem Blid verweilend.) Alles so schon — so voll Ebenmaß — so göttlich vollkommen! — Ueberall das Werk seiner himmlischen Schöferstunde! Bei Gott! als ware die große Welt nur entstanden, den Schöpfer für dieses Meisterstück in Lanne zu setzen. — Und nur in der Seele sollte Gott sich vergriffen haben? Ist es möglich, daß diese empörende Mißgeburt in die Natur ohne Tadel kam? (Indem er sie sonnell verläßt.) Oder sah er einen Engel unter dem Meisel hervorgehen und half diesem Irrthum in der Sile mit einem desto schlechtern Herzen ab?

Louise. O des frevelhaften Eigensung! Che er sich eine Uebereilung gestände, greift er lieber den Himmel an.

Ferdinand (fiarzt ihr heftig weinend um ben Hals). Noch einmal, Louise! — Noch einmal wie am Tage unsers ersten Kusses, da du Ferdinand stammeltest und das erste Du auf deine brennenden Lippen trat — D eine Saat unendlicher, unaussprechlicher Freuden

schien in dem Augenblick wie in der Knospe zu liegen.
— Da lag die Ewigkeit wie ein schoner Maitag vor unsern Augen; goldne Jahrtausende hüpften, wie Braute, vor unserer Seele vorbei. — Da war ich der Gluck- liche! — Louise! Louise! Louise! Warum hast du mir das gethan?

Louise. Weinen Sie, weinen Sie, Walter! Ihre Wehmuth wird gerechter gegen mich senn, als Ihre Entrustung.

Lerdinand. Du betruaft bich. Das find ibre Thrånen nicht - Nicht jener warme, wolluftige Thau, ber in die Wunde ber Seele balfamisch fließt und bas ffarre Rad der Empfindung wieder in Gang bringt. Es find einzelne - falte Tropfen - bas schauerlich ewiae Lebewohl meiner Liebe. (Furgetbar feierlich, indem er die Sand auf ihren Ropf finten täßt.) Thranen um beine Seele, Louise! - Ibranen um die Gottheit, Die ibres unendlichen Wohlwollens bier verfehlte, die so muth= willig um bas berrlichste ibrer Werke kommt. - D mich baucht, die gange Schopfung follte den Flor anlegen und über bas Beispiel betreten fenn, bas in ihrer Mitte geschieht. - Es ift was Gemeines, baß Menschen fallen und Paradiese verloren werden; aber wenn die Pest unter Engeln wuthet, so rufe man Trauer aus burch bie gange Ratur.

Louise. Treiben Sie mich nicht auf's Aeußerste, Walter! Ich habe Seelenstärke so gut wie eine — aber sie muß auf eine menschliche Probe kommen. Walter, das Wort noch und dann geschieden — — Ein entsetzliches Schicksal hat die Sprache unfrer Herzen

verwirrt. Dürft' ich den Mund aufthun, Walter, ich könnte dir Dinge sagen — ich könnte — — aber das harte Verhängniß band meine Zunge, wie meine Liebe, und dulden muß ich's, wenn du mich als eine genteine Metze mißhandelst.

Ferdinand. Fuhlft du bich wohl, Louise?

Louise. Wozu diese Frage?

ferdinand. Souft sollte mir's leid um bich thun, wenn bu mit einer Luge von hinnen mußtest.

Louise. Ich beschwore Sie, Walter! -

Ferdinand (unter heftigen Bewegungen). Nein! nein! Zu satanisch ware diese Nache! Nein! Gott bewahre mich! In jene Welt hinaus will ich's nicht treiben.

— Louise! Hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen.

Sonise. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich ante worte nichts mehr (Sie sest sich nieder.)

Ferdinand (ernster). Sorge für beine unsterbliche Seele, Louise! — Hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen.

Louise. Ich antworte nichts mehr.

Ferdinand (fällt in fürgeterlicher Bewegung vor ihr nieber). Louise! Hast du den Marschall geliebt? Ehe dieses Licht noch ausbrennt — stehst du — vor Gott!

Louise (fahrt erschroden in die Hohe). Jesus! Was ist das? — — und mir wird sehr übel. (Sie sinkt auf den Sesset zurück.)

Ferdinand. Schon? — Ueber euch Weiber und das ewige Rathsel! Die zärtliche Nerve hält Frevel fest, die die Menschheit an ihren Wurzeln zernagen; ein elender Gran Arsenik wirft sie um.

Louise. Gift! Gift! D mein herrgott!

Ferdinand. So furcht' ich. Deine Limonade war in ber Holle gewurzt. Du hast sie bem Tod zugetrunken.

Louise. Sterben! Sterben! Gott! Allbarmbergisger! Gift in ber Limonade und sterben. — D meiner Seele erbarme bich, Gott ber Erbarmer!

Ferdinand. Das ist die Hauptsache. Ich bitt' ihn auch barum.

Fouise. Und meine Mutter — mein Vater — Heiland der Welt! Mein armer, verlorner Vater! Ist feine Rettung mehr? Mein junges Leben und keine Rettung! Und muß ich jest schon dahin?

Ferdinand. Keine Rettung, mußt jetzt schon babin - aber fen ruhig. Wir machen die Reife zusammen.

Louise. Ferdinand, auch du! Gift, Ferdinand! Bon dir? D Gott, vergib es ihm — Gott der Gnade, nimm die Sunde von ihm —

Ferdinand. Sieh du nach beinen Rechnungen — Ich furchte, fie ftehen übel.

Louise. Ferdinand! Ferdinand! — D — Nun kann ich nicht mehr schweigen. — Der Tod — der Tod bebt alle Eide auf. — Ferdinand! — Himmel und Erde hat nichts Unglückseligeres als dich! — Ich sterbe unsschuldig, Ferdinand!

Ferdinand (erswreden). Was sagt sie da? — Eine Luge pflegt man doch sonst nicht auf die se Reise zu nehmen?

Jouise. Ich luge nicht — luge nicht — hab' nur einmal gelogen mein Lebenlang. — Su! wie das

cisfalt burch meine Abern schauert — — als ich ben Brief schrieb an den Hosmarschall —

Ferdinand. Ha! bieser Brief! — Gottlob! Jetzt hab' ich all meine Mannheit wieder.

Fonise (ihre Zunge wird schwerer, ihre Kinger fangen an gichterisch zu zuchen). Dieser Brief — Fasse dich, ein entsetzliches Wort zu hören — Meine Hand schrieb, was mein Herz verdammte — dein Vater hat ihn diktirt.

Ferdinand (ftarr und einer Bilbfaule gleich, in langer tobter Paufe hingewurzelt, fällt endlich wie von einem Donnersschlag nieder).

Jonise. D des kläglichen Mißverstands — Ferdisnand — man zwang mich — vergib — deine Louise hatte den Tod vorgezogen — aber mein Vater — die Gefahr — sie machten es listig.

Ferdinand (schrecklich emporgeworfen). Gelobet sen Gott! noch spur' ich das Gift nicht. (Er reißt ben Degen heraus.)

Louise (von Schwäche zu Schwäche sintend). Weh! Was beginnst du? Es ist dein Vater —

Ferdinand (im Ausbruck der unvändigsten Wuth). Mors ber und Mördervater! — Mit muß er, daß der Richter ber Welt nur den Schuldigen strafe. (Will hinaus.)

Sonise. Sterbend vergab mein Erloser - Heil uber dich und ihn. (Gie firet.)

Ferdinand (tehrt schneu um, wird ihre letten sterbenben Bewegungen gewahr und fällt in Schmerz aufgelöst vor der Todeten nieder). Halt! Halt! Entspringe mir nicht, Engel des Himmels! (Er faßt ihre Hand an und läßt sie schneu wieder fallen.) Kalt, kalt und seucht! Ihre Seele ist dahin.

(Er feringt weeder auf.) Gott meiner Louise! Gnabe! Gnabe dem verruchtesten der Morder! Es war ihr letztes Gebet! — Wie reizend und schon auch im Leichnam! Der gerührte Würger ging schonend über diese freundslichen Wangen hin. — Diese Sanstmuth war keine Larve, sie hat auch dem Ted Stand gehalten. (Nach einer Pause.) Aber wie? Warum sühl' ich nichts? Will die Kraft meiner Jugend mich retten? Undankbare Mübe! Das ist meine Meinung nicht. (Er greift nach bem Glase.)

## Letzte Scene.

Lerdinand. Der Bräfident. Wurm uns Bediente (welche alle von Schreden in's Zimmer fturgen); barauf Miller mit Bote und Gerichtsbienern (welche fich im Fintergrunde sammeln).

Prasident (den Brief in der Hand). Sohn, was ist das? — Ich will doch nimmermehr glauben —

Ferdinand (wirft ihm bas Glas vor bie Fuße). Ev sieh, Morder!

Irasident (taumest hinter fich. Alle erstarren. Gine sopreck tiche Paufe). Mein Sohn, warum haft du mir das gethan?

Ferdinand (obne ibn anzusehen). D ja freilich! Ich hatte den Staatsmann erst horen sollen, ob der Etreich auch zu seinen Karten passe? — Fein und bewundernes werth, ich gesteh's, war die Finte, den Bund unster Herzen zu zerreißen durch Eisersucht. — Die Nechnung hat ein Meister gemacht, aber Schade nur, daß die

zurnende Liebe dem Drafte nicht so gehorsam blieb, wie deine holzerne Puppe.

Prasident (sucht mit verbrehten Augen im ganzen Kreist berum). Ist hier Niemand, der um einen trostlosen Bater weinte?

Miller (binter ber Scene rufend). Laßt mich hinein! Um Gottes willen! Laßt mich!

Ferdinand. Das Madchen ist eine Heilige — für sie muß ein Andrer rechten. (Er öffnet Millern die Thur, ber mit Bolt und Gerichtsbienern hereinstärzt.)

Miller (in der fürchterlichften Angst). Mein Kind! Mein Kind! — Gift, schreit man, sey hier genommen worden. — Meine Tochter! Wo bist du?

Ferdinand (führt ibn zwischen den Prafidenten und Louis sens Leiche). Ich bin unschuldig. — Danke die sem hier.

Miller (faut an ihr zu Boben). D Jefus!

Ferdinand. In wenig Worten, Bater! — Sie fangen an mir kostbar zu werden. — Ich bin bübisch um mein Leben bestohlen, bestohlen durch Sie. Wie ich mit Gott stehe, zittre ich; — doch ein Bösewicht bin ich niemals gewesen. Mein ewiges Loos falle, wie es will — auf Sie fall' es nicht. — Aber ich hab' einen Mord begangen, (mit surchtbar erhobener Stimme) einen Mord, den du mir nicht zumuthen wirst, allein vor den Nichter der Welt hinzuschleppen. Feierlich wälz' ich dir hier die größte, gräßlichste Hälfte zu: wie du damit zurecht kommen magst, siehe du selber. (In Louisen binsübrend.) Hier, Barbar! Weide dich an der entsetzlichen Frucht deines Witzes, auf dieses Gesicht ist mit Verzerrung dein Name geschrieben und die Würgsengel werden ihn lesen. — Eine Gestalt wie diese

siehe ben Borhang von beinem Bette, wenn bu schläfst, und gebe bir ihre eiskalte Hand. — Eine Gestalt wie biese siehe vor beiner Seele, wenn du stirbst, und brange bein letztes Gebet weg — Eine Gestalt wie biese siehe auf beinem Grabe, wenn du aufersiehst — und neben Gott, wenn er bich richtet. (Er wird ohnmachtig. Bediente halten ihn.)

Prasident (mit einer schrecklichen Bewegung bes Arms gegen ben himmet). Bon mir nicht, von mir nicht, Richter ber Welt, fordre diese Seelen, von die sem! (Er geht auf Burm gu.)

Wurm (auffahrend). Bon mir?

Präsident. Berfluchter, von dir! Bon dir, Satan!

— Du, du gabst den Schlangenrath — Ueber dich die Berantwortung — Ich wasche die Bande.

Wurm. Ueber mich? (Er fängt gräßtich an zu lachen.) Lustig! Lustig! So weiß ich boch nun auch, auf was für Art sich die Teusel bedanken. — Ueber mich, dummer Bösewicht? War es mein Sohn? War ich dein Gebieter? — Ueber mich die Berantwortung? Ha! bei diesem Anblick, der alles Mark in meinen Gebeinen erskältet! Ueber mich soll sie kommen! — Jetzt will ich verloren seyn, aber du sollst es mit mir seyn. — Auf! Auf! Rust Mord durch die Gassen! Weckt die Justiz auf! Gerichtsdiener, bindet mich! Führt mich von hinsnen! Ich will Geheimnisse ausbecken, daß denen, die sie hören, die Hauern soll. (Will gehen.)

Präsident (matt ihm). Du wirst boch nicht, Rasender? Wurm (stopst ihm auf die Schultern). Ich werde, Kamerad! Ich werde! — Rasend bin ich, das ist wahr — das ist dein Werk — so will ich auch jetzt handeln wie ein Rasender. — Arm in Arm mit dir zum Blutsgerüst! Arm in Arm mit dir zur Holle! Es soll mich kitzeln, Bube, mit dir verdammt zu senn! (Er wird abgeführt.)

Miller (ber die ganze Zeit über, den Kopf in Louisens Schooß gesunken, in stummem Schmerz gelegen hat, sieht schnett auf und wirst dem Major die Borse vor die Küße). Giste mischer! Behalt' dein verfluchtes Geld! — Wolltest du mir mein Kind damit abkausen? (Er stürzt aus dem Zimmer.)

Ferdinand (mit brechender Stimme). Geht ihm nach! Er verzweiselt. — Das Geld hier soll man ihm retten. — Es ist meine fürchterliche Erkenntlichkeit. Louise! — Louise — Ich komme. — Lebt wohl. — Laßt mich an diesem Altar verscheiden. —

Präsident (aus einer dumpfen Betäubung zu seinem Sohn). Sohn! Ferdinand! Soll fein Blick mehr auf einen zersschmetterten Bater fallen? (Der Major wird neben Louisen niebergelassen.)

Ferdinand. Gott dem Erbarmenden gehört dieser letzte.

Irasident (in ber schrectlichsten Quat vor ihm nieberfattenb). Geschöpf und Schöpfer verlaffen mich. — Soll kein Blick mehr zu meiner letzten Erquickung fallen? —

ferdinand (reicht ihm feine fferbenbe Sand).

Prasident (steht schnell auf). Er vergab mir! (Zu ben Anbern.) Jetzt euer Gefangener! (Er geht ab, Gerichtsbiener folgen ihm. Der Vorhang fallt.)



# Der Menschenkeind.

Ein Fragment.

# commission of the

Second

## Der Menschenkeind.

Gegend in einem Part.

#### Erste Scene.

Angelika von Hutten. Wilhelmine von Hutten, ihre Tante und Stiftsbame, tommen aus einem Watbehen; balb barauf Gartner Biber.

Angelika. Hier wollten wir ihn ja erwarten, liebe Tante. Sie seigen sich so lange in's Kabinet und lesen. Ich hole mir meine Blumen beim Gartner. Untersbessen wird's neun Uhr und er kommt. — Sie sind's boch zufrieden?

Wilhelmine. Wie es dir Vergnügen macht, meine Liebe. (Geht nach ber Laube.)

#### Gartner Biber (bringt Blumen).

Das Beste, was ich heute im Bermogen habe, gnabiges Fraulein. Meine Hugeinthen sind alle.

Angelika. Recht schonen Dank auch fur biefes.

Biber. Aber eine Rose sollen Sie morgen haben, die erste vom ganzen Frühling, wenn Sie mir verssprechen wollen —

Angelika. Was winschen Ste, guter Wiber? Diber. Sehen Sie, gnädiges Fräulein, meine Aurikeln sind nun auch fort und mein schöner Levstojenstor geht zu Ende, und der gnädige Herr haben mir wieder nicht ein Blatt angesehen. Da hab' ich vorisges Jahr den großen Sumpf lassen austrocknen gegen Mitternacht und einige tausend Stück Bäume darauf gezogen. Die junge Welt treibt sich und schießt empor—cs ist ein Seelenvergnügen, drunter hinzuwandeln—Ich bin da, wie die Sonne kommt, und freue mich schon im Voraus der Herrlichkeit, wenn ich den gnästigen Herrn einmal werde hineinsühren. Es wird Abend — und wieder Abend — und der Herr hat sie nicht bemerkt. Sehen Sie, mein Fräulein, das schmerzt mich, ich kann's nicht leugnen.

Angelika. Es geschicht noch, gewiß geschieht's noch — haben Sie indes Geduld, guter Biber.

Piber. Der Park kostet ihm, Jahr aus Jahr ein, seine baaren zweitausend Thaler, und ich werde bezahlt, wie ich's nicht verdiene — wozu nutz' ich denn, wenn ich dem Herrn für sein vieles Geld nicht einmal eine frühliche Stunde gebe? Nein, gnädiges Fräulein, ich kann nicht länger das Brod Ihres Herrn Vaters essen, oder er muß mich ihm beweisen lassen, daß ich ihn nicht barum bestehle.

Angelika. Ruhig, ruhig, lieber Mann! Das wiffen wir alle, daß Sie das und noch weit mehr verdienen.

Piber. Mit Ihrer Erlaubniß, mein Fraulein, bavon konnen Gie nicht sprechen. Daß ich meine zwolf

Stunden des Tags seinen Garten beschiese, daß ich ihm nichts veruntreue und Ordnung unter meinen Leusten erhalte, das bezahlt mir der gnädige Herr mit Geld. Aber daß ich es mit Freuden thue, weil ich es ihm thue, daß ich des Nachts davon träume, daß es mich mit der Morgensonne heraustreibt — das, mein Fräulein, muß er mir mit seiner Zufriedenheit lohnen. Ein einziger Vesuch in seinem Park thut hier mehr als all sein Mammon — und sehen Sie, mein gnädiges Fräulein — das eben war's, warum ich Sie jetzt habe —

Angelika. Brechen Sie davon ab, ich bitte. Sie selbst wissen, wie oft und immer vergeblich — Ach! Sie kennen ja meinen Vater.

Diber (ihre Hand fassend und mit Lebhaftigleit). Er ist noch nicht in seiner Baumschule gewesen. Bitten Sie ihn, daß er mir erlaube, ihn in seine Baumschule zu führen. Es ist nicht möglich, diesen Dank einzusams meln von der unvernünstigen Areatur und Menschen verloren zu geben. Wer darf sagen, daß er an der Freude verzweisle, so lange noch Arbeiten lohnen und Hoffnungen einschlagen? —

Angelika. Ich verstehe Sie, redlicher Viber — vielleicht aber waren Sie mit Gewächsen glücklicher als mein Vater mit Menschen.

Piber (sonnett und bewegt). Und er hat eine solche Tochter? (Er will mehr fagen, unterdrückt es aber und soweigt einen Augenbila.) Der gnädige Herr mögen viel erfahren haben von Menschen — der schlecht belohnten Erwartungen viel, der gescheiterten Plane viel — aber

(bie Hand des Franceins mit Lebbaftigteit ergreifend) eine Hoffnung ist ihm aufgegangen — Alles hat er nicht erfahren, was eines Mannes Herz zerreißen kann — (Er entfernt sich.)

#### Bweite Scene.

#### Angelika. Wilhelmine.

Wilhelmine (steht auf und forgt ihm mit den Augen). Ein sonderbarer Mann! Immer fallt's ihm auf's Herz, wenn diese Saite berührt wird. Es ist etwas Unbes greifliches in seinem Schicksal.

Angelika (nich unruhig umsehend). Es wird sehr spat. Er hat sonst nie so lange auf sich warten lassen — Rosenbera.

Wilhelmine. Er wird nicht ausbleiben. Wie angst= lich wieder und ungeduldig!

Angelika. Und diesmal nicht ohne Grund, liebe Tante — Wenn es fehlschlagen sollte! Ich habe dies sen Tag mit Bergensangst herannahen sehen.

Wilhelmine. Erwarte nicht zu viel von diesem einzigen Tage!

Angelika. Wenn er ihm mißfiele? — Wenn sich ihre Charaktere zuruckstießen? — Wie kann ich hoffen, daß er mit ihm die erste Ausnahme machen werde? — Wenn sich ihre Charaktere zuruckstießen? — Meines Vaters krunkende Bitterkeit und Rosenbergs leicht zu

reizender Stolz! Jenes Trübsinn und Rosenbergs heitre muthwillige Freude! — Unglücklicher konnte die Natur nicht spielen. — Und wer ist mir Bürge, daß er ihm einen zweiten Besuch nicht eben darum verweigert, weil er schon bei dem ersten Gefahr lief, ihn hochzusschäften?

Wilhelmine. Leicht möglich, meine Liebe — Doch von allem den fagte dir noch gestern dein Herz nichts.

Angelika. Gestern! So lang' ich nur ihn sah, nur ihn suhste, nichts wußte, als ihn! Da sprach noch das leichtssunige, liebende Mådchen. Jetzt ergreift mich das Bild meines Baters, und alle meine Hoffnungen verschwinden. D warum konnte denn dieser liebliche Traum nicht fortdauern? Warum mußte die ganze Freude meines Lebens einem einzigen schrecklichen Wurf überlassen werden?

Withelmine. Deine Furcht macht bich Alles vergessen, Angelika. Bon dem Tage an, da dir Rosensberg seine Liebe bekannte, da er deinetwegen alle Bande zerriß, die ihn an seinen Hof, an die Bergnügungen der Hauptskadt gesesselt hielten, da er sich freiwillig in die traurige Eindde seiner Güter verbannte, um dir näher zu senn — seit jenem Tage hat der Gedanke an deinen Bater deine Ruhe vergistet. Warst du es nicht selbst, die an der Heinlichkeit dieses Verständnisses Anstoß nahm? die mit unablässigen Bitten und Mahnungen so lange in ihn stürmte, die er, ungern genug, sein Versprechen gab, sich um die Gunst deines Vaters zu bewerben? Mein Vater, sagtest du, hängt nur noch durch ein einziges Band an den Menschen, die

Welt hat ihn auf ewig verloren, wenn er bie Entbedung macht, baß auch seine Tochter ihn hintergangen hat.

Angelika (mit reger Empfinbung). Die, nie foll er bas! - Erinnern Sie mich noch oft, liebe Tante. Ich fühle mich starker, entschlossiner. Alle Welt bat ibn bintergangen - aber mahr foll feine Tochter fenn. Ich will keinen Soffnungen Raum geben, die fich vor meinem Bater verbergen mußten. Bin ich es feiner Gute nicht fculbig? Er gab mir ja Alles. Gelbft für die Freuden des Lebens erftorben, mas hat er nicht gethan, um mir fie zu schenken? Mir zur Luft schuf er diese Gegend zum Paradiese und ließ alle Runfte wetteifern, bas Berg seiner Angelika zu entzuden und ihren Geift zu veredeln. Ich bin eine Konigin in Diesem Gebiet. An mich trat er bas abttliche Umt ber Boblthatigkeit ab, bas er mit blutendem Bergen felb ft niederlegte. Mir gab er die fuße Vollmacht, das verschämte Elend zu suchen, verhehlte Thranen zu trocknen und der fluchtigen Urmuth eine Zuflucht in biefen fillen Bergen zu bffnen. - Und fur alles diefes, Wilhelmine, legt er mir nur die leichte Bedingung auf, eine Welt zu entbehren, die ihn von fich ftief.

Wilhelmine. Und haft du sie nie übertreten, diese leichte Bedingung?

Angelika. Ich bin ihm ungehorfam geworden. Meine Wunsche find über diese Mauern geflogen — Ich bereue es, aber ich kann nicht wieder umkehren.

Wilhelmine. Ehe Rosenberg in biesen Walbern jagte, warst bu noch sehr gludlich.

Angelika. Glücklich wie eine himmlische — aber ich kann nicht wieder umkehren.

Wilhelmine. So auf einmal hat sich Alles versandert? Auch deine soust so traute Gespielin, diese schone Natur, ist dieselbe nicht mehr?

Angelika. Die Natur ift die namliche, aber mein Herz ift es nicht mehr. Ich habe Leben gekostet, kann mich mit der todten Bildsaule nicht mehr zusrieden geben. D wie jetzt Alles verwandelt ist um mich herum! Er hat alle Erscheinungen um mich her bestochen. Die aussteigende Sonne ist mir jetzt nur ein Stundenweiser seiner Ankunft, die fallende Kontaine murmelt mir seinen Namen, meine Blumen hanchen mir seinen Athem aus ihren Kelchen. — Sehen Sie mich nicht so sinster an, liebe Tante — Ist es denn meine Schuld, daß der erste Mann, der mir außerhalb unserer Grenzsteine bes gegnete, gerade Rosenberg war?

Wilhelmine (gerührt sie ansehenb). Liebes, unglück, liches Madchen — also auch du — ich bin unschuldig, ich hab' es nicht hintertreiben konnen — Klage mich nicht an, Angelika, wenn du einst deinem Schicksale nicht entsliehen wirst.

Angelika. Immer fagen Sie mir bas vor, liebe Tante. Ich verstehe Sie nicht.

Wilhelmine. Der Park wird gebffnet.

Angelika. Das Schnauben seiner Diana! — Er kommt. Es ist Rosenberg,

(Ihm entgegen.)

### Schluss der dritten Scene.

Angelika. Ach, Rosenberg, was haben Sie gesthan? Sie haben sehr übel gethan.

Rosenberg. Das fürcht' ich nicht, meine Liebe. Es war ja Ihr Wille, daß wir mit einander bekannt werden sollten! Sie wünschten, daß ich ihn interessiren mochte.

Angelika. Wie? und das wollen Sie dadurch erreichen, daß Sie ihn gegen sich aufbringen?

Rosenberg. Für jetzt durch nichts anders. Sie haben mir selbst erzählt, wie viele Versuche auf seine Gemüthökrankheit schon mißlungen sind. Alle jene unsbestellten seierlichen Sachwalter der Menschheit haben ihn nur seine Ueberlegenheit fühlen lassen und sind schlecht genug gegen die verfängliche Veredsamkeit seines Kumsmers bestanden. Ihm mag es einerlei senn, ob wir Uebrigen an die Gerechtigkeit dieses Hasses glauben, aber nie wird er's dulden, daß wir geringschätzig davon denken. Dieser Demüthigung fügt sich sein Stolz nicht. Uns zu widerlegen, war ihm freilich nicht der Mühe werth, aber in seinem Unwillen kann er sich wohl entsschließen, uns zu beschännen — Es kommt zum Gesspräch — das ist Alles, was wir für's Erste wünschen.

Angelika. Sie nehmen es zu leicht, lieber No-fenberg. — Sie getrauen fich, mit meinem Bater zu fpielen. Wie fehr fürchte ich —

Nosenberg. Furchten Gie nichts, meine Angelifa.

Ich fechte fur Mahrheit und Liebe. Seine Sache ist so schlimm, als die meinige gut ist.

Wilhelmine (welche die ganze Zeit über wenig Antheit an der Unterredung zu nehmen geschienen hat). Sind Sie dessen wirklich so gewiß, Herr von Rosenberg?

Rosenberg (ber sich rasch zu ihr wendet, nach einem turzen Stillschweigen ernsthaft). Sch benke, daß ich's bin, mein gnadiges Fraulein.

Wilhelmine (steht auf). Dann Schade um meinen armen Bruder! Es ist ihm so schwer gefallen, der uns glückliche Mann zu werden, der er ist, und, wie ich sehe, ist es etwas so Leichtes, ihm das Urtheil zu sprechen.

Angelika. Laffen Sie uns nicht zu voreilig riche ten, Rosenberg. Wir wiffen so wenig von den Schicke falen meines Vaters.

Rosenberg. Mein ganzes Mitleid soll ihm dasur werden, liebe Angelika — aber nie meine Achtung, wenn sie ihn wirklich zum Menschenhasser machten. — Es ist ihm schwer gefallen, sagen Sie, (zu der Stiftsdame) dieser unglückliche Mann zu werden — aber wollten Sie wohl die Rechtsertigung eines Menschen übernehmen, der das jenige an sich vollendet, was ein schreckliches Schicksal ihm noch erlassen hat? Dem Rasenden wohl das Wort reden, der auch den einzigen Mantel noch von sich wirst, den ihm Räuber gelassen haben? — Oder wissen Sie mir einen ärmern Mann zwischen Himmel und Erde, als den Menschenseind?

Withelmine. Wenn er in der Verfinsterung seines Jammers nach Giften greift, wo er Linderung suchte,

was gebt das Sie Glucklichen an? Ich mochte ben blinden Armen nicht hart anlassen, dem ich kein Auge zu schenken habe.

Rosenberg (mit aufsteigender Abthe und etwas tebhafter Stimme). Nein, bei Gott! nein! — aber meine Seele entbrennt über den Undankbaren, der sich die Augen muthwillig zudrückt und dem Geber des Lichts flucht — Was kann er gelitten haben, das ihm durch den Bessitz dieser Tochter nicht unendlich erstattet wird? Darf er einem Geschlechte fluchen, das er täglich, stündlich in diesem Spiegel sieht? Menschenhasser, Menschenseind! Er ist keiner. Ich will es beschwören, er ist keiner. Glauben Sie mir, Fräulein von Hutten, es gibt keinen Menschenhasser in der Natur, als wer sich allein andetet oder sich selbst verachtet.

Angelika. Geben Sie, Rosenberg. Ich beschwöre Sie, geben Sie. In dieser Stimmung dursen Sie sieh meinem Bater nicht zeigen.

Nosenberg. Necht gut, daß Sie mich erinnern, Angelika. — Wir haben hier ein Gespräch angesangen, wobei ich immer versucht bin, allzu lebhaft Partei zu nehmen — Verzeihen Sie, mein Fräulein. — Auch möcht' ich nicht gern Gesahr laufen, vorschnell zu senn, und soll doch erst heute mit dem Vater meiner Angelika bekannt werden. — Von etwas Anderm denn! — Dieses Gesicht wird so ernsthaft, und die Wangen der Tochter muß ich erst heiter sehen, wenn ich Muth haben soll, bei dem Vater für meine Liebe zu kämpsen. — Das ganze Städtchen war ja geschmückt wie an einem Festtag, als ich vorbeikam. Wozu diese Ansialt?

Angelika. Meinen Bater zu feinem Geburtstage zu begrüßen.

#### Dierte Scene.

Julchen, in Angetita's Dienften, gu ben Vorigen.

Julden. Der Herr hat geschiekt, gnadiges Fraulein. Er will Sie vor Mittag noch sprechen. — Sie auch da, Herr von Nosenberg! Sie will er auch sprechen.

Angelika. Uns beibe! Beibe zusammen — Nos senberg — Uns beibe! Was bedeutet bas?

Julchen. Zusammen? Nein, davon weiß ich nichts. Rosenberg (im Begriff wegzugehen, zu Angelifa). Ich laffe Sie vorangehen, gnadiges Fraulein. Sanfter werd' ich ihn aus Ihren Handen empfangen.

Angelika (angstiich). Sie verlassen mich, Rosenberg — Wohin? — Ich muß Sie noch etwas Wichtiges fragen.

Rosenberg (führt sie bei Seite. Withelmine und Julchen verlieren sich im Hintergrunde).

Julchen. Kommen Sie mit, gnådiges Fraulein, den festlichen Aufzug zu sehen.

Angelika. Das ist ein banger, fürchterlicher Morgen für uns, Rosenberg — Es gilt Trennung, ewige Trennung! Sind sie auch vorbereitet — gefaßt auf Alles, was geschehen kann? — Wozu sind Sie entschlossen, wenn Sie meinem Vater mißsallen?

Nosenberg. Ich bin entschlossen, ihm nicht zu miße fallen.

Angelika. Jetzt nicht biesen leichten Sinn, wenn ich Ihnen jemals theuer war, Rosenberg — Es sieht nicht bei Ihnen, wie die Würfel fallen — Wir musssen das Schlimmste erwarten, wie das Erfrenlichste. Ich darf Sie nicht mehr sehen, wenn Sie unfreundlich von einander scheiden — was haben Sie beschlossen zu thun, wenn er Ihnen Achtung verweigert?

Nosenberg. Gute, Liebe! — sie ihm abzundthigen. Angelika. D wie wenig kennen Sie den Mann, dem Sie so zuversichtlich entgegen gehen! Sie erwarsten einen Menschen, den Thränen rühren, weil er weisnen kann — hoffen, daß die sansten Tone Ihres Herzens widerhallen werden in dem seinigen? — Ach! es ist zerrissen, dieses Saitenspiel, und wird ewig keinen Klang mehr geben. Alle Ihre Baffen konnen sehlen, alle Sturme auf sein Herz mißlingen — Rosenberg! noch einmal! was beschließen Sie, wenn sie alle mißslingen?

Rosenberg (rubig ihre Hans fassens). Alle werden's nicht, alle gewiß nicht! Fassen Sie Herz, liebe Furchtsfame! Mein Entschluß ist gesaßt. Ich habe mir diessen Menschen zum Ziele gemacht, habe mir vorgesetzt, ihn nicht aufzugeben, also hab' ich ihn ja gewiß.

(Sie gehen ab.)

### Fünfte Scene.

#### Ein Gaal.

Von Gutten aus einem Rabinet. Abel, fein Saushofmeister, folgt ihm mit einem Rechnungsbuche.

Abel (16est). Herrschaftlicher Borschuß an die Gemeine, nach der großen Wassersnoth vom Jahr 1784. Zweitausend neunhundert Gulden —

v. Hutten (hat sich niedergesent und durchsieht einige Pappiere, die auf dem Tische liegen). Der Acker hat sich erholt; der Mensch soll nicht långer leiden, als seine Felder. Streich' er aus diesen Posten. Ich will nicht mehr daran erinnert senn.

Abel (durchstreicht mit Kopfschätteln die Rechnung). Sch muß mir's gefallen lassen — blieben also noch zu bes rechnen die Interessen von sechsthalb Jahren —

v. Hutten. Intereffen! - Mensch?

Abel. Hilft nichts, Ihr Gnaden. Ordnung muß senn in den Rechnungen eines Berwalters.

(Will weiter lefen.)

v. Hutten. Den Reft ein andermal. Jetzt ruf' er ben Jager, ich will meine Doggen futtern.

Abel. Der Pachter vom Holzhof hatte Lust zu dem Polacken, mit dem Euer Gnaden neulich verunglucksten. Man soll ihm die Mahre hingeben, meint der Reitknecht, ehe ein zweites Unheil geschähe.

v. Hutten. Soll bas eble Thier barum vor bem Pfluge altern, weil es in zehen Jahren einmal falsch gegen mich war? So hab' ich es mit Keinem gehalten, der mir mit Undank lohnte. Ich werde es nie mehr reiten.

Abel (nimmt bas Rechnungsbuch und will gehen).

v. Hutten. Es schlten ja neulich wichtige Emspfangscheine in ber Kasse, sagt' er mir, und der Rentmeister sey ansgeblieben?

Abel. Ja, bas war vorigen Donnerstag.

v. Hutten (fieht auf). Das freut mich, freut mich — baß er boch endlich noch zum Schelm geworden ift, dieser Rentmeister. Er hat mir elf Jahre ohne Tadel gedient — Setz' er das nieder, Abel. Erzähl' er mir mehr davon.

Abel. Schabe um den Mann, Ihr Gnaden! Er hatte einen unglücklichen Sturz mit dem Pferde gethan und ist heute Morgen mit einem gebrochenen Arm herseingebracht worden. Die Quittungen fanden sich unter andern Papieren.

v. Hutten (mit Heftigfeit). Und er war also kein Betrüger! — Mensch, warum hast du mir Lügen berichtet?

Abel. Gnabiger Herr, man muß immer bas Schlimmfte von feinem Nachsten benten.

v. Hutten (nach einem buftern Stillschweigen). Er foll aber ein Betruger seyn und die Quittungen soll man ihm zahlen.

Abel. Das war mein Gebanke auch, Ihr Gnasten. Steekbriefe waren einmal ausgesertigt und bas Nachsiehen hat mir gewaltiges Geld gekosiet. Es ist verdrüßlich, daß dies alles nun so weggeworfen ist.

v. Hutten (sieht ihn tange verwundernd an). Theurer Mann! Ein wahres Kleinod bist du mir — wir durs fen nie von einander.

Abel. Das wolle Gott nicht — und wenn mir gewisse Leute auch noch so große Versprechungen —

v. Hutten. Gewiffe Leute! Bas?

Abel. Ja, Ihr Gnaden. Ich weiß auch nicht, warum ich länger damit hinter dem Berge halte. Der alte Graf —

v. Hutten. Regt ber fich auch wieder? Dun?

Abel. Zweihundert Piftolen ließ er mir bieten und doppelten Gehalt auf Zeitlebens, wenn ich ihm seine Enkelin, Fraulein Angelika, ausliesern wollte.

v. Jutten (fieht fcnell auf und macht einen Gang durch bas Zimmer. Nachdem er fich wieder gesent hat, zum Berwalter). Und diefes Gebot hat er ausgeschlagen?

Abel. Bei meiner armen Seele, ja! Das hab' ich.

v. Hutten. Zweihundert Pistolen, Mensch, und doppelten Gehalt auf Zeitlebens! — Wo denkt er hin? hat er das wohl erwogen?

Abel. Reiflich erwogen, Ihr Gnaden, und runds weg ausgeschlagen. Schelmerei gedeiht nicht, bei Euer Gnaden will ich leben und fierben.

v. Hutten (talt und fremd). Wir tangen nicht für einander. —

(Man bort von ferne eine muntere landliche Musik mit vies ten Menschenstimmen untermischt. Sie kommt bem Schlosse immer naber.)

Ich hore da Tone, die mir zuwider find. Folg' er mir in ein andres Zimmer.

Abel (ift auf ben Altan getreten und temmt eine Weite barauf wieber). Das ganze Städtchen, Ihr Gnaden, kommt augezogen im Sonntagsschmuck und mit klinsgendem Spiel, und halt unten vor dem Schloß. Der gnadige Herr, rusen sie, mochten doch auf den Altan treten und sich Ihren getreuen Unterthanen zeigen.

v. Hutten. Was wollen sie von mir? Was haben sie anzubringen?

Abel. Euer Gnaben vergeffen -

v. Intten. Bas?

Abel. Sie kommen diesmal nicht so leicht los, wie im vorigen Jahre —

v. Hutten (fiebt schneu auf). Weg! weg! Ich will nichts weiter horen.

Abel. Das hab' ich schon gesagt, Ihr Gnaden — aber sie kamen aus der Kirche, hieß es, und Gott im himmel habe sie gehort.

v. Hutten. Er hort auch das Bellen des Hundes und den falschen Schwur in der Kehle des Heuchlers, und muß wissen, warum er Beides gewollt hat — (Instem das Bott hereindringt.) D Himmel! Wer hat mir das gethan? (Er will in ein Kabinet weichen, Biele batten ibn zurück und fassen den Saum seines Kleibes.)

### Sechste Scene.

Vorigen. Die Vafallen und Beamten Huttens, Bürger und Landleute, welche Geschente tragen, junge Mädehen und Frauen, die Kinder an der Hand führen oder auf den Armen tragen. Alle einsach, aber anständig gekleidet.

Vorsteher. Kommt alle herein, Båter, Mutter und Kinder. Furchte sich keines. Er wird Graubarte keine Fehlbitte thun lassen. Er wird unstre Kleinen nicht von sich stoßen.

Einige Maden (weiche fich ihm nahern). Gnadisger Herr! dieses Benige bringen Ihnen Ihre dankbaren Unterthanen, weil Sie uns Alles gaben.

Bwei andre Mädchen. Diesen Kranz ber Freude flechten wir Ihnen, weil Sie bas Joch ber Leibeigensschaft zerbrachen.

Ein drittes und viertes Madden. Und biese Blumen streuen wir Ihnen, weil Sie unfre Wildniß zum Paradies gemacht haben.

Erstes und zweites Madden. Warum wenden Sie das Gesicht weg, lieber gnabiger Herr? Sehen Sie uns an! Reden Sie mit uns! Was thaten wir Ihnen, daß Sie unsern Dank so zuruckstoßen? (Eine tange Pause.)

v. Hutten (ohne sie anzusehen, ben Blick auf den Boden geschtagen). Werf' er Geld unter sie, Verwalter — Geld, so viel sie mogen — Schon' er meine Kasse nicht — Er sieht ja, die Leute warten auf ihren Lohn.

Ein alter Mann (ber aus ber Menge hervortritt). Das haben wir nicht verdient, gnadiger Herr. Wir find keine Lohnknechte.

Einige Andre. Wir wollen ein fanftes Wort und einen gutigen Blick.

Ein Vierter. Wir haben Gutes von Ihrer Hand empfangen, wir wollen danken dafür, denn wir sind Menschen.

Mehrere. Wir find Menschen, und bas haben wir nicht verdient.

v. Hutten. Werft biefen Namen von euch und send mir unter einem schlechtern willkommen — Es beleidigt ench, daß ich ench Geld anbiete? Ihr send gekommen, fagt ibr, mir zu banken? - 2Bofur ans bers konnt ibr mir benn banken, als fur Geld? Ich wußte nicht, daß ich einem von euch etwas Befferes gegeben. Wahr ift's, ch' ich Besits von dieser Grafschaft nahm, fampftet ihr mit dem Mangel und ein Ummensch baufte alle Laster der Leibeigenschaft auf euch. Euer Aleis war nicht euer; mit ungerührtem Auge faht ibr die Saaten grunen und die Halme fich vergolden, und der Bater verbot sich jede Regung der Freude, wenn ibm ein Cobn geboren war. Ich zerbrach biefe Reffeln, schenkte bem Bater feinen Sohn und bem Gamann feine Ernte. Der Segen flieg berab auf eure Kluren, weil die Freiheit und die hoffnung den Pflug regierten. Jett ift keiner unter euch so arm, ber bes Siabrs nicht feinen Ochsen schlachtet; ihr legt ench in geräumigen Säufern schlafen, mit der Nothdurft send ibr abgefunden und babt noch übrig für die Freude. (Indem er fich aufrichtet und gegen fie wendet.) . Ich febe die Gefundheit in euren Alugen und den Wohlstand auf euren Aleidern. Es ift nichts mehr zu wunschen übrig. Id) hab' euch glucklich gemacht.

Ein alter Mann (aus bem Haufen). Nein, guabiger Herr! Gelb und Gut ift Ihre geringste Wohlthat gewesen. Ihre Vorfahren haben uns dem Vieh auf unsern Feldern gleich gehalten. Sie haben uns zu Menschen gemacht.

Ein Zweiter. Sie haben uns eine Kirche gebaut und unfre Jugend erziehen laffen.

Ein Dritter. Und haben uns gute Gefetze und gewissenhafte Richter gegeben.

Ein Vierter. Ihnen danken wir, daß wir menschlich leben, daß wir uns unsers Lebens freuen.

v. Hutten (in Nachbenten vertieft). Ja, ja — bas Erdreich war gut, und es fehlte nicht an der milden Sonne, wenn sich der kriechende Busch nicht zum Baume aufrichtete. — Es ist meine Schuld nicht, wenn ihr da liegen bliebet, wo ich euch hinwarf. Guer eigen Geständniß spricht euch das Urtheil. Diese Genügsamkeit beweist mir, daß meine Arbeit an euch verloren ist. Hättet ihr etwas an eurer Glückseligkeit vermißt — es hätte euch zum Erstenmal meine Achtung erworden. (Indem er sich abwendet.) Send, was ihr senn konnt — Ich werde darum nicht weniger meinen Weg verfolgen.

Einer aus der Menge. Sie gaben uns Alles, was uns glücklich machen kann. Schenken Sie uns noch Ihre Liebe!

v. Hutten (mit finsterm Ernst). Wehe dir, der du mich erinnerst, wie oft meine Thorheit dieses Gut versschleuderte. Es ist kein Gesicht in dieser Versamms lung, das mich zum Ruckfall bringen konnte. — Meine Liebe? — Wärme dich an den Strahlen der Sonne,

preise den Jusall, der sie über deinen Weinstock dahin führte; aber den schwindligen Wunsch untersage dir, dich in ihre glübende Quelle zu tauchen. Traurig für dich und sie, wenn sie von dir gewußt haben müßte, nm dir zu leuchten; wenn sie, die eilende, in ihrer himmlischen Bahn deinem Danke siell halten müßte! Ihrer ewigen Negel gehorsam, gießt sie ihren Strahlenstrem aus — gleich undekümmert um die Fliege, die sich darin sonnt, und um dieh, der ihr himmlisches Licht mit seinen Lastern besudelt — Was sollen mir diese Gaben? — Von meiner Liebe habt ihr euer Glücknicht empfangen. Mir gebührt nichts von der eurigen.

Der Alte. D das schmerzt uns, mein theurer Herr, daß wir Alles besitzen sollen und nur die Freude des Dankes entbehren.

v. Hutten. Weg damit! Ich verabscheue Dank ans fo unheiligen Banden. Bafchet erft die Berleums bung von euren Lippen, den Wucher von euren Kingern, die scheelsehende Mifgunft aus euren Augen. Reinigt euer Berg von Tucke, werft eure gleisnerischen Larven ab, laffet die Wage des Richters aus euren schuldigen Sanden fallen. Wie? Glaubet ihr, daß dies ses Gaufelspiel von Eintracht mir die neidische Zwies tracht verberge, die auch an den heiligsten Banden eures Lebens naat? Renne ich nicht jeden Ginzelnen aus dieser Bersammlung, die durch ihre Menge mir ehrwurdig senn will? - Ungesehen folgt euch mein Auge - Die Gerechtigkeit meines Saffes lebt von euren Laftern. (Bu bem Alten.) Du maffest bich an, mir Ehr= furcht abzufordern, weil das Alter beine Schlafe bleichte, weil die Laft eines langen Lebens beinen Dlacken beugt?

— Desto gewisser weiß ich nun, daß du auch meiner Hossmung verloren bist! Mit leeren Händen steigst du von dem Zenith des Lebens herunter; was du bei voller Mannkraft versehltest, wirst du an der Krücke nicht mehr einholen. — War es eure Meinung, daß der Anblick dieser schuldlosen Würmer (auf die Kinder zeigend) zu meinem Herzen sprechen sollte? — D sie alle wersden ihren Vätern gleichen; alle diese Unschuldigen wersdet ihr nach eurem Vilde verstümmeln, alle dem Zweck ihres Dasenns entsühren — D warum send ihr hieher gekommen? — Ich kann nicht — Warum mußtet ihr mir dieses Geständniß abnöthigen? — Ich kann nicht sasst ab.)

#### Siebente Scene.

Eine abgelegene Gegend bes Yares, ringsum eingeschloffen, von anziehendem, etwas schwermuthigen Charafter.

v. Hutten (tritt auf, mit sich seibst redend). Daß ihr dieses Namens so werth waret, als er mir heilig ist!
— Mensch! Herrliche, hohe Erscheinung! Schönster von allen Gedanken des Schöpfers! Wie reich, wie vollendet gingst du aus seinen Handen! Welche Wohls laute schliesen in deiner Brust, ehe deine Leidenschaft das goldene Spiel zerstörte!

Alles um bich und über bir sucht und findet das schöne Maß der Vollendung — Du allein stehst unreif und mißgestaltet in dem untadeligen Plan. Von keinem Auge ausgespaht, von keinem Verstande bewundert, ringt in der schweigenden Muschel die Perle, ringt der Krustall in den Tiefen der Berge nach der schönsten Gestalt; wohin nur dein Auge blickt — der einstimmige Fleiß aller Wesen, das Geheimnis der Kräste zur Verkündigung zu bringen. Dankbar tragen alle Kinder der Natur der zufriedenen Mutter die gereisten Früchte entgegen, und wo sie gestact hat, findet sie eine Ernte — Du allein, ihr liebster, ihr beschenktester Sobn, bleibst aus — nur was sie dir gab, sinder sie nicht wieder, erkennt sie in seiner entsstellten Schönheit nicht mehr.

Sen vollkommen! Zahllose Harmonien schlummern in dir, auf dein Gebeiß zu erwachen — Ruse sie heraus durch deine Bortrefflichkeit! Fehlte se der schone Lichts strahl in deinem Auge, wenn die Freude dein Herz durchglühte, oder die Annuth auf deinen Wangen, wenn die Milde durch deinen Busen floß? Kannst du es dulden, daß das Gemeine, das Vergängliche in dir das Edle, das Unsterbliche beschäme?

Dich zu beglücken ist der Kranz, um den alle Wesen buhlen, wornach alle Schönheit ringt — deine wilde Begierde strebt diesem gütigen Willen entgegen, gewaltsam verkehrst du die wohlthätigen Zwecke der Natur — Külle des Lebens hat die freundliche um dich her gestreitet, und Tod nöthigst du ihr ab. Dein Haß schärfte das friedliche Eisen zum Schwerte; mit Versbrechen und Flüchen belastet deine Habsucht das schen des Weinstreds zum Giste. Unwillig dient das Leben des Weinstreds zum Giste. Unwillig dient das Vollskommene deinen Lastern, aber deine Laster stecken es nicht an. Rein bewahrt sich das mißbrauchte Wertzeug

in beinem unreinen Dienste. Seine Bestimmung kannst du ihm rauben, aber nie den Gehorsam, wosmit es ihr dienet. Sen menschlich oder sen Barbar — mit gleich kunstreichem Schlage wird das folgsame Herz deinen Haß und deine Sanstmuth begleiten.

Lehre mich beine Genugsamkeit, beinen ruhigen Gleichmuth. Natur - Tren, wie du, habe ich an der Schönheit gehangen, von dir laß mich lernen die verfehlte Luft bes Begluckens verschmerzen. Aber bamit ich den garten Willen bewahre, damit ich den freudis gen Muth nicht verliere - lag mich beine gluckliche Blindheit mit dir theilen. Berbirg mir in deinem fiillen Frieden die Welt, die mein Wirken empfangt. Wurde der Mond seine strablende Scheibe fullen, wenn er ben Morder fabe, beffen Pfad fie beleuchten foll? Bu dir flüchte ich dieses liebende Berg - Tritt zwis schen meine Menschlichkeit und den Menschen. - Dier, wo mir seine raube Sand nicht begegnet, wo die feind= felige Wahrheit meinen entzückenden Traum nicht verscheucht, abgeschieden von dem Geschlechte, laß mich Die heilige Pflicht meines Dasenns in die hand meiner großen Mutter, an die ewige Schonheit entrichten. (Sich umschauend.) Ruhige Pflanzenwelt, in beiner kunftreichen Stille vernehme ich bas Wandeln ber Gottheit; beine verdienstlose Trefflichkeit traat meinen forschenden Beift binauf zu bem bochften Berftande; aus beinem rubigen Spiegel ftrahlt mir fein gottliches Bilb. Der Mensch wuhlt mir Wolfen in den filberklaren Strom wo der Mensch wandelt, verschwindet mir der Schopfer.

(Er will aufstehen. Angelifa fieht vor ihm.)

#### Adte Scene.

Angelika (tritt schachtern zuruch). Es war Ihr Besfehl, mein Bater — Aber wenn ich Ihre Einfamkeit fibre —

v. Hutten (ber sie eine Zeitlang stillschweigend mit ben Augen mist, mit sanstem Verwurf). Du hast nicht gut an mir gehandelt, Angelika.

Angelika (betroffen). Mein Bater -

v. Hutten. Du wußtest um diesen Ueberfall — Gesteh' co - Du selbst haft ihn veranlaßt.

Angelika. Ich barf nicht Mein fagen, mein Bater.

v. Hutten. Sie sind traurig von mir gegangen. Keiner hat mich verstanden. Sieh, du haft nicht gut gehandelt.

Angelika. Meine Abfichten verbienen Berzeihung.

v. Hutten. Du hast um diese Menschen geweint. Leugne es nur nicht. Dein Herz schlägt für sie. Ich durchschaue dich. Du misbilligst meinen Kummer.

Angelika. Ich verehre ihn, aber mit Thranen.

v. Hutten. Diese Thranen sind verdachtig — Ansgelika — Du wankst zwischen der Welt und deinem Bater — Du mußt Partei nehmen, meine Tochter, wo keine Vereinigung zu hoffen ist — Einem von beis den mußt du ganz entsagen oder ganz gehören — Sen aufrichtig. Du mißbilligst meinen Kummer?

Angelika. Ich glaube, daß er gerecht ift.

v. Hutten. Glaubst du? Glaubst du wirklich? — Sore, Angelika! — Ich werde beine Aufrichtigkeit jetzt

auf eine entscheidende Probe setzen — Du wankst und ich habe keine Tochter mehr — Setze dich zu mir!

Angelika. Diefer feierliche Ernft -

v. Hutten. Ich habe dich rufen lassen. Ich wollte eine Bitte an dich thun. Doch ich besinne mich. Sie kann ein Jahr lang noch ruhen.

Angelika. Eine Bitte an Ihre Tochter, und Sie stehen an, sie zu nennen?

v. Hutten. Der heutige Tag hat mir eine ernsfiere Stimmung gegeben. Ich bin heute funfzig Jahre alt. Schwere Schiekfale haben mein Leben beschleunigt, es konnte geschehen, daß ich eines Morgens unverhofft ansbliebe, und ohne zuvor — (Er sieht aus.) Ja, wenn du weinen mußt, so hast du keine Zeit, mich zu hören.

Angelika. D halten Sie ein, mein Bater — Micht biese Sprache — Sie verwundet mein Herz.

v. Hutten. Ich mochte nicht, daß es mich überraschte, ehe wir mit einander in Richtigkeit sind —
Ia, ich fühle es, ich hange noch an der Welt — der
Bettler scheidet eben so schwer von seiner Armuth, als
der König von seiner Herrlichkeit — Du bist Alles,
was ich zurücklasse.

#### (Stillschweigen.)

Kummervoll ruhen meine letzten Blicke auf dir — Ich gehe und lasse dich zwischen zwei Abgründen siehen. Du wirst weinen, meine Tochter, oder du wirst beweisnenswürdig senn. — Bis jetzt gelang mir's, diese schmerzliche Wahl dir zu verbergen. Mit heiterm Blicke siehst du in das Leben und die Welt liegt lachend vor dir.

Angelika. D mochte fich biefes Auge erheitern, mein Bater - Ja, biefe Welt ift fchon.

v. Hutten. Ein Widerschein beiner eigenen schbenen Seele, Angelika — Anch ich bin nicht ganz ohne glückliche Stunden — Diesen lieblichen Anblick wird sie fortsahren, dir zu geben, so lange du dich hütest, ben Schleier aufzuheben, der dir die Wirklichkeit versbirgt, so lange du Menschen entbehren wirst und dich mit deinem eigenen Herzen begnügen.

Angelika. Oder dassenige finde, mein Bater, das dem meinigen harmonisch begegnet.

v. Jutten (somen und ernst). Du wirst es nie finden — — Aber hute dieh vor dem unglücklichen Wahn, es gesunden zu haben. (Nach einem Stinschweigen, wosei er in Gedansen versoren saß.) Unfre Seele, Angelika, erschafft sich zuweilen große, bezaubernde Vilder, Vilder aus sehdenen Welten, in edlere Formen gegossen. In fern nachahmenden Zügen erreicht sie zuweilen die spieslende Natur, und es gelingt ihr, das überraschte Herz mit dem erfüllten Ideale zu täuschen. — Das war deines Baters Schieffal, Angelika. Oft sah ich diese Lichtgestalt meines Gehirns von einem Menschenangesicht mir entgegenstrahlen; freudetrunken streckt' ich die Arme darnach aus, aber das Dunsibild zersloß bei meiner Umhalsung.

Angelika. Doch, mein Bater -

v. Hutten (unterbricht fie). Die Welt kann bir nichts barbieten, was sie von dir nicht empfinge. Freue dich beines Vildes in dem spiegelnden Wasser, aber stürze bich nicht hinab, es zu umfassen; in seinen Wellen ergreift dich der Tod. Liebe nennen sie diesen schmeichelnden

Wahnsinn. Hite dich, an dieses Blendwerk zu glauben, das uns die Dichter so lieblich malen. Das Geschöpf, das du anbetest, bist du selbst; was dir antwortet, ist dein eigenes Echo aus einer Todtengruft, und schrecklich allein bleibst du stehen.

Angelika. Ich hoffe, es gibt noch Menschen, mein Vater, die — von denen — —

v. Hutten (ausmertsam). Du hossest es? — Hossest? — Ger steht auf. Nachdem er einige Schritte auf und nieder gegangen.) Ja, meine Tochter — das erinnert mich, warum ich dieh jetzt habe rusen lassen. (Indem er vor ihr stehen bleibt und sie forschend betrachtet.) Du bist schnels ler gewesen als ich, meine Tochter — Ich verwundere mich — ich erschrecke über meine sorglose Sicherheit — So nahe war ich der Gefahr, die ganze Arbeit meines Lebens zu verlieren!

Angelika. Mein Bater! Ich versiehe nicht, was Sie meinen.

v. Hutten. Das Gespräch kommt nicht zu frühe — Du bist neunzehn Jahre alt, du kannst Rechenschaft von mir fordern. Ich habe dich herausgerissen aus der Welt, der du angehörst, ich habe in dieses stille Thal dich geslüchtet. Dir selbst ein Geheimniss, wuchsest du hier auf. Du weißt nicht, welche Bestimmung dich erswartet. Es ist Zeit, daß du dich kennen lernest. Du mußt Licht über dich haben.

Angelika. Sie machen mich unruhig, mein Vater —

v. Hntten. Deine Bestimmung ift nicht, in diesem stillen Thal zu verbluben — Du wirst mich hier begraben,

und dann gehörst du der Welt an, für die ich dich sichmudte.

Angelika. Mein Bater, in die Belt wollen Sie mich stoffen, wo Sie so ungludlich waren?

v. Hutten. Glücklicher wirst du sie betreten. (Nach einem Stinschweigen.) Auch wenn es anders wäre, meine Tochter — Deine Jugend ist ihr schuldig, was mein frühzeitiges Alter ihr nicht mehr entrichten kann. Meisner Führung bedarfst du nicht mehr. Mein Amt ist geendigt. In verschlossener Werkstätte reiste die Vildsfäule still unter dem Meisel des Künstlers heran; die vollendete muß von einem erhabenen Gestelle strahlen.

Angelika. Die, nie, mein Bater, geben Sie mich aus Ihrer bildenden Sand.

v. Hutten. Einen einzigen Wunsch behielt ich noch zurück. Zugleich mit ihr wuchs er groß in meinem Herzen, mit jedem neuen Reize, der sich auf diesen Wangen verklärte, mit jeder schonen Bluthe dieses Geisstes, mit jedem höhern Klange dieses Busens sprach er lauter in meinem Herzen — Dieser Wunsch, meine Tochter — reiche mir deine Hand!

Angelika. Sprechen Sie ihn aus. Meine Seele eilt ihm entgegen.

v. Hutten. — Angelika! Du bist eines vermögens den Mannes Tochter. Dafür halt mich die Welt, aber meinen ganzen Reichthum kennt Niemand. Mein Tod wird dir einen Schatz offenbaren, den deine Wohlthästigkeit nicht erschöpfen kann — Du kannst den Unersättlichsten überraschen.

Angelika. Co tief, mein Bater, laffen Gie mich finten!

v. Hutten. Du bift ein schönes Madchen, Ausgelika! Laß deinen Water dir gestehen, was du keinem andern Manne zu danken haben sollst. Deine Mutter war die Schönste ihres Geschlechts — Du bist ihr geschontes veredeltes Vild. Männer werden dich sehen und die Leidenschaft wird sie zu deinen Füßen führen. Wer diese Hand davon trägt —

Angelika. Ift das meines Vaters Stimme? — D, ich hore es, Sie haben mich aus Ihrem Herzen verstoßen.

v. Hutten (mit Wohlgefallen bei ihrem Anblief verweitenb). Diese schone Gestalt belebt eine schonere Seele — Ich denke mir die Liebe in diese friedliche Brust — Welche Ernte blüht hier der Liebe — D dem Edelsten ist hier der schönste Lohn aufgehoben.

Angelika (tief bewegt, finkt an ihm nieder und verbirgt ihr Gesicht in seinen Kanden).

v. Hutten. Mehr des Glückes kann ein Mann aus eines Weibes Hand nicht empfangen! — Weißt du, daß du mir alles dieses schuldig bist? Ich habe Schätze gesammelt für deine Wohlthätigkeit, deine Schönsheit hab' ich gehütet, dein Herz hab' ich bewacht, deines Geistes Güte hab' ich entfaltet. Eine Vitte gewähre mir für dies alles — in diese einzige Vitte fasse ich Alles zusammen, was du mir schuldig bist — wirst du mir sie verweigern?

Angelika. O mein Vater! Warum diesen weiten Weg zum Herzen Ihrer Angelika?

v. Hutten. Du besitzest Alles, was einen Mann glucklich machen kann. (Er hatt bier inne und mist sie scharf mit den Angen.) Mache nie einen Mann glucklich! Angelika (erblaft, fchlagt bie Augen nieber).

v. Hutten. Du schweigst? — Diese Angst — Dieses Bittern — Angelika!

Angelika. Ach, mein Bater -

v. Hutten (faufter). Deine Hand, meine Tochter — Bersprich mir — Gelobe mir — Was ist bas? Warum zittert diese Hand? Bersprich mir, nie einem Mann diese Hand zu geben.

Angelika (in fictbarer Berwirrung). Nie, mein Bater — als mit Ihrem Beifall.

v. Jutten. Auch wenn ich nicht mehr bin — Schwore mir, nie einem Mann biefe hand zu geben.

Angelika (campfend, mit bebender Stimme). Nie — niemals, wenn nicht — wenn Sie nicht felbst dieses Versprechens mich entlassen.

u. Antten. Alfo niemals. (Er täßt ihre Sand tos. Nach einem langen Stillschweigen.) Sieh diese welfen Bande! Diese Furchen, die der Gram auf meine Wangen grub! Ein Greis fieht vor bir, ber fich zum Rande bes Grabes binunterneigt, und ich bin noch in den Jahren der Kraft und der Mannheit! Das thaten die Menschen - Das gange Geschlecht ift mein Morder - Angelika - Begleite den Cobn meines Morders nicht zum Altar. Lag meinen blutigen Gram nicht in ein Gautelspiel enden. Diese Blume, gewartet von meinem Rummer, mit meinen Ibranen bethaut, darf von der Freude Sand nicht gebrochen werden. Die erfte Thrane, die du der Liebe weinst, vermischt dich wieder mit diesem niedern Geschlechte - die Sand, die du einem Mann am Altar reichft, schreibt meinen Namen an die Schandfaule ber Thoren.

Angelika. Nicht weiter, mein Bater. Jetzt nicht weiter. Bergonnen Sie, daß ich —

(Sie will geben, Soutten halt fie gurud.)

v. Hutten. Ich bin kein harter Bater gegen dich, meine Tochter. Liebt' ich dich weniger, ich wurde dich einem Mann in die Arme führen. Auch trag' ich keinen Haß gegen die Menschen. Der thut mir Unrecht, der mich einen Menschenhasser nennt. Ich habe Ehrsurcht vor der menschlichen Natur — nur die Menschen kann ich nicht mehr lieben. Halte mich nicht für den gemeinen Thoren, der die Seln entgelten läßt, was die Unedeln gegen ihn verbrachen. Was ich von den Unsedeln litt, ist vergessen. Mein Herz blutet von den Wunden, die ihm die Besten und Selssen geschlagen.

Angelika. Deffnen Sie es den Besten und Edels sten — Sie werden heilenden Balfam in diese Bunden gießen. Brechen Sie dieses geheimnisvolle Schweigen!

v. Hutten (nach einigem Stillsoweigen). Könnt' ich dir die Geschichte meiner Mißhandlungen erzählen, Ansgelika! — Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Ich will dir die fröhliche Sicherheit, das süße Vertrauen auf dich selbst nicht entreißen — Ich will den Haß nicht in diesen friedlichen Vusen sühren. Verwahren möcht' ich dich gegen die Menschen, aber nicht erbittern. Meine treue Erzählung würde das Wohlwollen auslösschen in deiner Vrust, und erhalten möchte ich diese heislige Flamme. Ehe sich eine neue und schonere Schöpfung von selbst hier gebildet hat, möchte ich die wirkliche Welt nicht von deinem Herzen reißen. (Pause. Angesitäneigt sich über ihn mit thränenden Augen.)

Sich gonne dir den lachenden Unblick bes Lebens. ben seligen Glauben an die Menschen, die dich jett noch gleich bolden Erscheinungen umsvielen; er mar beilfam, er war nothwendig, den gottlichsten ber Triebe in beinem Bergen zu entfalten. Ich bewundre bie weise Sorgfalt ber Ratur. Gine gefällige Belt legt fie um unsern jugendlichen Geift, und ber auffeimende Trieb ber Liebe findet, mas er ergreife. Un diefer hinfalligen Stute fpinnt fich ber garte Schofling binauf und um= schlingt die nachbarliche Welt mit tausend uppigen 3weigen. Aber foll er, ein koniglicher Stamm, in ftolger Schenheit zum himmel wachfen - o dann muffen diese Rebengweige ersterben und ber lebendige Trieb. garuckgedrängt in fich felbft, in gerader Richtung über fich fireben. Still und fanft fangt die erstarrte Seele jetzt an, den verirrten Trieb von der wirklichen Welt abzurufen und dem gottlichen Ideale, bas fich in ihrem Innern verklart, entgegen zu tragen. Dann bedarf unfer seliger Geift jener Sulfe der Kindheit nicht mehr und die gereinigte Glut ber Begeisterung lodert fort an einem innern unsterblichen Bunder.

Angelika. Ach, mein Bater! Wie viel fehlt mir zu diesem Bilde, das Sie mir vorhalten! — Auf diesem erhabenen Fluge kann Ihre Tochter Sie nicht begleiten. Lassen Sie mich das liebliche Phantom verstolgen, dis es von selbst von mir Abschied ninmt. Wie soll ich — wie kann ich außer mir hassen, was Sie mich in mir selbst lieben lehrten? was Sie selbst in Ihrer Angelika lieben?

v. Hutten (mit einiger Empfindlichteit). Die Ginfamkeit

bat bich mir verdorben, Angelika. — Unter Menschen muß ich dich führen, damit du sie zu achten verlerneft. Du follst ihm nachjagen, beinem lieblichen Phantom - Du follst biefes Gotterbild beiner Ginbildung in der Nahe beschauen. — Wohl mir, daß ich nichts babei mage - Sch habe bir einen Mafftab in biefer Bruft mitgegeben, den sie nicht aushalten werden. Mit flittem Entzücken fie betrachtenb.) D noch eine ichone Freude blubt mir auf und die lange Sehnsucht naht fich ihrer Erfullung. - Wie sie faunen werden, von nie empfunbenen Gefühlen entglüben werden, wenn ich den vollendeten Engel in ihre Mitte ftelle - Ich habe fie - ja, ich habe sie gewiß — ihre Besten und Sbelsten will ich in dieser goldenen Schlinge verstricken - Angelika! (Er nabt fich ihr mit feierlichem Ernste und läßt seine Sand auf ihr haupt nieberfinten.) Sen ein hoberes Wefen unter biefem gefunkenen Geschlechte! - Streue Segen um bich, wie eine beglückende Gottheit! — Uebe Thaten aus, die das Licht nie beleuchtet hat! - Spiele mit ben Tugenden, die den Heldenmuth des Helden, die die Weisheit des Weisesten erschopfen. Mit der unwiderstehlichen Schönheit bewaffnet, wiederhole du vor ihren Augen das Leben, das ich in ihrer Mitte unerkannt lebte, und burch beine Unmuth triumphire meine verurtheilte Tugend. Milder strable burch beine weibliche Seele ihr verzehrender Glanz, und ihr blodes Auge offne fich endlich ihren fiegenden Strahlen. hieher fuhre fie - bis fie den gangen Simmel feben, ber an diesem Herzen bereitet liegt, bis sie nach diesem unaussprechlichen Gluck ihre glubenden Bunsche ausbreiten

— und jetzt fliche in deine Glorie hinauf — in schwindliger Ferne sehen sie über sich die himmlische Erscheinung! ewig unerreichbar ihrem Berlangen, wie der Orion unserm sterblichen Arm in des Aethers heiligen Feldern — zum Schattenbilde wurden sie mir, da ich nach Wesen dürstete; in Schatten zersließe du ihnen wieder. — So stelle ich dich hinaus in die Menschheit — Du weißt, wer du bist — Ich habe dich meiner Rache erzogen.

\* Anmerkung des Herausgebers. Im 11:00 Stude ber Thalia, wo dies Fragment zuerst erschien, findet sich am Schluß die Note:

"Die hier eingeructen Scenen sind Bruchftude eines Trauerspiels, welches schon vor mehreren Jahren anges sangen wurde, aber aus verschiedenen Ursachen unvollendet bleibt. Lielleicht burfte die Geschichte dieses Menschensfeindes und dieses ganze Charactergemalbe dem Publikum einmal in einer andern Form vorgelegt werden, welche diesem Gegenstand gunftiger ift, als die bramatische."

Unter Schillers nachgelassenen Papieren war über die sein Stoff nichts vorhanden. Die Ueberschrift der Thalia: Der verfohnte Menschenfeind, gibt indessen schon einigen Ausschluß über den Plan. Auch erinnert sich der Herausgeber aus damaligen Unterredungen mit dem Berschiffer, daß Rosenberg nach einigem hartnäctigen Widerstande endlich siegen sollte und daß die Erscheinungen einiger Wenschenseinde anderer Art bestimmt waren, diesen Ersolg u begünstigen.





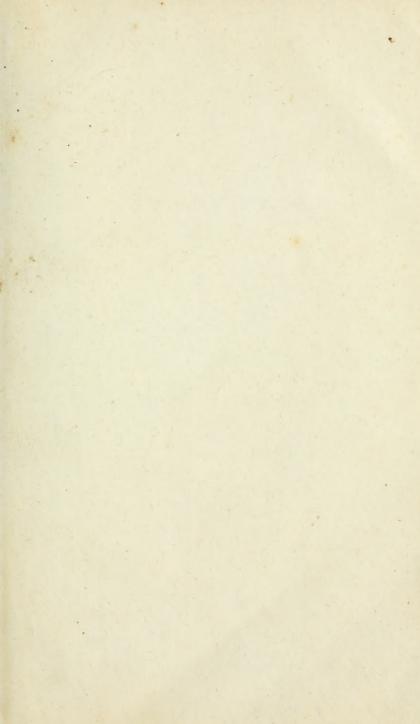





